# VOLKSKALENDER: 1843



P.O. JEHUI 1529 F-1843



V

<36621030860010

<36621030860010

Bayer. Staatsbibliothek

Dig und by Google

P.O. gerus. 1509 1/1545

Dem

Deutschen Volke Bewidmer

Talks Later

V A A TOTAL STATE OF THE STATE

Rag and Google









Volks Nalkider 1845.

DER BRATTERANZ.





VOLET NAL NOFE 18

VACE BERAL & MV.

DALS MAUDCHIEN IN WARDER.



# Volks-Kalender

für

## 1843.

Mit Stahlstichen und bolgichnitten.

Berausgegeben

von

Rarl Steffens.



Verlegt von M. Simion.

Ralenber=Druck von Benjamin Krebs in Frankfurt am Main.







## Verzeichniß der Stahlstiche.

| 1. | Die | Eitelzeichnung, gezeichnet von Sarnifch, geft. von R. Dawfon  |
|----|-----|---------------------------------------------------------------|
| 2. | Die | fchone Bienerin, nach bem Paftelgemalbe la belle chocolatiere |
|    | de  | Vienne von Liotard in ber Dresbener Bilbergallerie.           |
| 3. | Die | heilige Jungfrau, nach Murillo, geft. von M. Boigt.           |
| 4. | Der | Dom ju Dagbeburg, von C. Bohme.                               |
| 5. | Das | Mabchen im Balbe, nach Begas, geft. von D. Boigt.             |

6. Der Brautfrang, nach Efperfiebt, geft, von D. Boigt. 7. Solmens Canal in Copenhagen, von 21. v. Beaumont.

## Inhalts:Berzeichniß.

Der Ralenber für 1843. Bitterungs-Ungeigen und Unefboten. Beneglogie ber hohen regierenben Baufer.

| weit Gott in's neue 3ahr. Witt einem Sollichnitt, gezeich- |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| net von harnifch, gestochen von Dicholls                   | 1  |
| Die legten Zeitereignisse in Europa und ihre Fol-          |    |
| gen. Bon Withelm Mutter                                    | 3  |
| Die Erscheinung der heil Jungfrau. Bonv. Gaudn.            |    |
| Mit einem Stahlstich                                       | 21 |
| Bas einem Rönige mit brei Schälfen begegnet. Bon           |    |
| v. Gichenborff. Mit einem Solgichnitt, gezeichnet von      |    |
| Sofemann, gestochen von 2. Bogel                           | 24 |
| Die schöne Wienerin, oder: Bu arm und ju reich. Bon        |    |
| Bithetm Mütter. Mit einem Stahlftich                       | 27 |
|                                                            |    |

| @                                                          | cite |
|------------------------------------------------------------|------|
| Bie fieht es auf ben übrigen Belttorpern außer             |      |
| unferer Erbe aus? Bon 2B. Stieber. Dit 5 Solg.             |      |
| schnitten von Bethae                                       | 36   |
| Die Mundener Bierbeschau. Mit einem Soluschnitt, ge-       | 20   |
|                                                            |      |
| zeichnet und gestochen von 2l. Bogel                       | 48   |
| Der Dom ju Magteburg. Gine Ergablung von Buftav            |      |
| Mieris. Mit einem Stahlstich                               | 50   |
| Die eleftrosmagnetische Rraft in ihrer praftischen         |      |
| Unwendung                                                  | 64   |
| Um gehn Uhr! Gine Autöglichfeit aus bem wirklichen Leben.  |      |
| Bon Bithelm Muller. Mit einem Solgichnitt, nach            |      |
| Girand, gestochen von R. Bethge                            | 72   |
| Ueber Die Rustichfeit ber Leichenhaufer. Bon Dr.           |      |
| 3. Walded                                                  | 82   |
| Des Scherfleins Gegen. Bon Diat. Dr. hornburg .            | 92   |
| Die Befchichte vom Saarichneiden. Mit einem Solg-          |      |
| fchnitt, nach hunt, genochen von Richolls                  | 96.  |
| Das große Loos (Fortfegung), von Beieflog                  | 101  |
| Der Rolner Dom. Mit einem hotzichnitt von Richolls .       | 112  |
| Das Dab den im Walbe. Ergahlung von Guftav Rierig.         |      |
| Mit einem Stahlstich                                       | 117  |
| Die Befchichte von ben brei Dottoren. Bon M. Brag.         |      |
| Mit vier hotzichnitten in einem Rahmen, gezeichnet von     |      |
| Otto, gestochen von R. Bethge                              | 128  |
| Der Brautfrang. Ergablung von S. Rlette. Mit einem         |      |
| Stahlstich                                                 | 134  |
| Bom Bauer und feinem Gohn. Bon v. Gichendorff.             |      |
| Dit einem Solgichnitt, geg. v. Sofemann, geft. v. Richolls | 144  |
| Ronenhagen Mit einem Stahlfrich                            | 1/17 |

Einige Lieber aus bem Lieberbuche von Cornelius

cro

OXP

300000

cio

00000

000

800000

Bücher . 21 ngeigen .

148

## 1 8 4 5.

## Erklarung der Ralenderzeichen.

| Die 12 himmlischen Zeichen.                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Y Bibber.   6 Krebs.   & Wage.   & Steinbod.                                                                                                                                                                            |
| 8 Stier. A lowe.   M Storpion. == Waffermann.                                                                                                                                                                           |
| H Zwillinge. my Jungfrau. I Schüte. 1 Fische.                                                                                                                                                                           |
| Die Mondviertel.                                                                                                                                                                                                        |
| Der neue Mond. Der volle Mond.                                                                                                                                                                                          |
| Das erste Biertel. Das lette Biertel.                                                                                                                                                                                   |
| Conne und Planeten.                                                                                                                                                                                                     |
| ( Sonne,   & Merkur,   & Mars.   5 Saturn.                                                                                                                                                                              |
| O Sonne.   & Merkur.   & Mars.   h Saturn.   Wond.   & Benus.   4 Jupiter.   & Uranus.                                                                                                                                  |
| Roch andere Zeichen und Abfürzungen.                                                                                                                                                                                    |
| 8 Gegenschein.   rechtl., Planet rechtläufig.   2. Bormittag.                                                                                                                                                           |
| d Zusammentunft.   ruckg., Planet ruckgangig. R. Nachmittag.                                                                                                                                                            |
| ( in Erdf. Mond in seiner Erdferne. A. Aufgang.                                                                                                                                                                         |
| ( in Erdf. Mond in seiner Erdferne. A. Aufgang. (in Erdn. Mond in seiner Erdnähe. U. Untergang.                                                                                                                         |
| C in Eron. Mond in seiner Eronage. 1 il. Amergang.                                                                                                                                                                      |
| & aufsteigender, & niedersteigender Knoten bes C.                                                                                                                                                                       |
| Dieses Jahr ist seit Christi Geburt das 1843ste.                                                                                                                                                                        |
| Seit Erschaffung ber Welt nach Calvifius bas 5792fte.                                                                                                                                                                   |
| Seit Chrifti Tobe                                                                                                                                                                                                       |
| Seit Zerstörung Jerusalems                                                                                                                                                                                              |
| Seit Einsuprung des julianischen Kalenders — 1888 —                                                                                                                                                                     |
| Seit Einführung bes gregorianischen Kalenbers — 262 — Seit Einführung bes verbefferten Kalenbers — 144 —                                                                                                                |
| Seit Erfindung des Geschüßes und Pulvers — 463 —                                                                                                                                                                        |
| Seit Erfindung der Buchdruckerkunft                                                                                                                                                                                     |
| Seit Entbeckung ber neuen Welt                                                                                                                                                                                          |
| Seit Entbedung ber neuen Welt                                                                                                                                                                                           |
| Seit Erfindung ber Pendeluhren 186 -                                                                                                                                                                                    |
| Seit Erhebung des Konigreichs Preußen 143 -                                                                                                                                                                             |
| Seit Einführung ber Schueblattern 48 —                                                                                                                                                                                  |
| Anmertung. Die streng gefeierten Feste der Juden find in der Columne der Mondviertel ju finden. — Die aufgehobenen Festage der Katholiten find mit einem * bezeichnet. — Das Zeichen † bedeutet einen gebotenen Fastag. |

Bei ben aftronomischen Angaben ift bie mittlere Beit von Coln gu Grunbe gelegt.

|                      | -             |                                                   |    |
|----------------------|---------------|---------------------------------------------------|----|
| DOLL CYPT            | $\rightarrow$ | JANUAR.                                           |    |
| 3erbefferter         | :             | Alter Miter                                       |    |
| Januar.              |               | Simmelberscheinungen. Dezember.                   |    |
| 1 Neujahr            | る             | Immanuel. 2 geht geg. 20 4. Advent                |    |
| 2 Abel, S.           |               | halb 7 U. Morg.auf u. 21 Th. Ap.                  |    |
| 3 Enoch, D.          | ==            | ohy. zeigt sich & Vier- 22 Beata                  |    |
| 4 Methusal.          |               | telstunden. 4 und \$\Q23 \gnaz  \gamma\rightarrow |    |
| 5 Simeon             | )(            | 24 in æ. sind unsichtb. 24 Abam, E.               |    |
| 6 H. 3 Kön.          |               | hoteht bei der Sonne u. 25 G. Christ.             |    |
| 7 Melchior           | 1             | (Erbf. 2 rechtl. 3⊙h.  26 Stephan                 |    |
| 3 1. n. Ep.          | 1             | 9,2. N. Balth. ist 27 n. Christ.                  |    |
| 9 Kaspar             | 4             |                                                   |    |
| 10 Paul Eins.        | 8             | bald nach 2 U. Morg. 29 Jonathan                  |    |
| 11 Erhard            | 8             | auf. Tist fast 4 Stun- 30 David                   |    |
| 12 Reinhold          |               | Q'in ≈. 644. den am 31 Sylvester                  |    |
| 13 Hilarius          | ц             | Westhimml. sichtb. u. 1 Jan. 1843                 |    |
| 14 Felix             | П             | geht um 10 U. Abende 2 Abel, G.                   |    |
| 15 2. n. Ep.         | 69            | Sabacuc. (in & . unt. 3 n. Neujahr                |    |
| 16 Marcellus         | 69            | 9.18, B. Jgeht um 4 Methufal.                     |    |
| 17 Anton             | 2             | 0 1                                               |    |
| 18 Prisca            |               | CEron. ist vier und 6 g. 3 kon.                   |    |
|                      |               | 1 halbe St. sichtbar. 7 Melchior                  |    |
|                      |               | oin =. Derocheint in 8 Balthafar                  |    |
| 21 Agnes             | <u>~~</u>     | der Abenddämmerung. 9 Raspar                      |    |
| 22 3. n. <b>E</b> p. | 4             | Binceng. Qglangt dritt= 10 1. n. Ep.              |    |
| 23 Emerentia         | m             |                                                   |    |
| 24 Timoth.           | m             |                                                   |    |
| 25 Pauli B.          | 7             | O C To second # 100 2 211 Summer                  |    |
| 26 Polyfarp          |               | halbe St. in d. westl. 14 Felix                   |    |
| 27 J. Chrys.         |               | Dämmer. sichtb. und 15 Sabacuc                    |    |
| 28 Rarl              | -             | Cin B. geht 1 Viertel 16 Marcellus                |    |
| 29 4. n. Ep.         |               | Samuel. auf7U. Abde 17 2. n. Ep.                  |    |
| 30 Abelgunde         | ==            |                                                   |    |
| 31 Valer             | ==            | öftl. Ausw. unter. 19 Ferdinand                   |    |
|                      | *             |                                                   |    |
|                      |               | All and an Co                                     | 00 |
|                      |               |                                                   |    |

| uhr Abends das erste Viertel.  Montag ben 16. Jan. nach 1 Viertel auf 10 Uhr Bormittags ber volle Mond.  Montag den 23. Januar gegen 2 Uhr Morgens das keste Viertel.  Montag den 30. Januar gegen 1 Uhr Machmittags der neue Mond.  1. Schebat (5. Monat der Juden) am 2. Jan.  Witterung & Ralender  und  Annekdoten.  In diesem Monat, wenn Gott es will, Steht alles Wasser vor Kätte still  Doch wird das Wetter nachher gelind Und giebt viel Regen und starken Wind.  «Euer Gnaden,» wurde ein nordbeutsscher Gelehrter von einem Auswärter in Wiesen angeredet. Bescheiden erwiederte dieser, daß er nicht abelig und auch kein gnäbiger herr sen. «Waachen sich Eehen kump Euer Gnaden.»  Ju einem Kranken, der sich immer duchte, sagte der berühmte Hufte, sagte der berühmte Hufte sunden sich starken wird, weisen sich ein gnäben.  Ju einem Kranken, der sich immer duchte, sagte der berühmte Hufte, sagte der berühmte Hufte, sagte der berühmte Hufte, sagte der berühmte Hufteland:  Abends  Woends  Wiesends  Und Wiesends  Wends  1 19 2 41 3 57 6 38 7 8 8 26 9 34 10 42 11 49  Worg.  Worg.  1 19 2 41 3 57 6 38 7 8 8 26 8 26 8 26 8 26 8 26 8 26 8 26 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Mondwechsel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                               |                                      |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| Montag ben 16. Jan. nach 1 Viertel auf 10 Uhr Vormittags ber volle Mond. Montag den 23. Januar gegen 2 Uhr Mortag den 30. Januar gegen 1 Uhr Machmittags der neue Mond.  1. Schebat (5. Monat der Juden) am 2. Jan.  Worg.  Worg.  Worg.  Worg.  Worg.  Worg.  Vanekdoten.  In diesem Monat, wenn Gott es will, Steht alles Wasser von Kälte still  Och wird das Wetter nachher gelind Und giebt viel Regen und starken Wind.  «Euer Gnaden,» wurde ein nordbeutsscher Gelehrter von einem Auswärter in Wien angeredet. Bescheiden erwiederte dieser, daß er nicht abelig und auch kein gnädiger herr sen.  Ander Gnaden schen sie sund sier sen.  In diesem Kranken, der sich immer dieser duschen nichts daraus, antwortete der Auswärter, wwir heißen hier seden Lump Euer Enaden.  In diesem Kranken, der sich immer dusch medizinische Bücher selbst zu heilen such medizinische Bücher selbst zu | Sonntag ben 8. Januar, balb nach 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | U. M.                                                         | Untg.<br>u. M.                       | 3                    |
| 1. Schebat (5. Wonat der Juden) am 2. Jan.  Witterung & Ralender und Anekdoten.  Januar. In diesem Monat, wenn Gott es will, Steht alles Wasser vor Kälte still Doch wird das Wetter nachher gelind Und giebt viel Regen und starken Wind.  «Euer Gnaden,» wurde ein nordbeutzscher Gelehrter von einem Auswärter in Wien angeredet. Bescheiden erwiedertet dieser, daß er nicht abelig und auch kein gnäbiger herr sen. «Machen sich Euer Gnaden nichts daraus,» antwortete der Auswärter, «wir heißen hier seden Lump Guer Gnaden.»  Ju einem Kranken, der sich immer durch medizinische Wächer selbst zu heilen such medizinische Wächer selbst zu heilen such medizinische Wächer selbst zu heilen such medizinische Bücher selbst zu heilen such medizinische Schalen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Montag ben 16. Jan. nach 1 Viertel auf<br>10 Uhr Vormittags ber volle Monb.<br>Montag ben 23. Januar gegen 2 Uhr<br>Morgens bas kehte Viertel.<br>Montag ben 30. Januar gegen 1 Uhr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                               | 4 47<br>6 2<br>7 14<br>8 26<br>9 34  |                      |
| Witterung & Ralender und Anekdoten.  An diesem Monat, wenn Gott es will, Steht alles Wasser vor Kälte still — Doch wird das Wetter nachher gelind Und giebt viel Regen und starken Wind.  «Euer Gnaben,» wurde ein nordbeutzscher Gelehrter von einem Auswärter in Wien angeredet. Bescheiden erwiederte dieser, daß er nicht abelig und auch kein gnäbiger Herr sey. «Wachen sich Guer Indere, awir heißen hier seden Lump Guer Gnaden.»  Bu einem Kranken, ber sich immer durch medizinische Bücher selbst zu heilen such medizinische Bucher selbst zu heilen selbst zu he | 1. Schebat (5. Monat der Juden) am 2. Jan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                               |                                      |                      |
| In diesem Monat, wenn Gott es will, Steht alles Wasser vor Kälte still — Doch wird das Wetter nachher gelind Und giebt viel Regen und starken Wind.  «Euer Enaden,» wurde ein nordbeutzscher Gelehrter von einem Auswärter in Wien angeredet. Bescheiben erwiederte dieser, daß er nicht abelig und auch kein gnädiger Herr sen. «Machen sich Euer Gnaden nichts darauß,» antwortete der Auswärter, «wir heißen hier seden Lump Euer Enaden.»  Bu einem Kranken, der sich immer durch medizinische Bücher selbst zu heilen such medizinische Sücher selbst zu heilen such werden selbst zu heilen such medizinische Sücher selbst zu heilen such medizinische Such selbst zu heilen such medizinische Such selbst zu heilen selbst  | unb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | a                                                             | 12 58<br>2 8<br>3 19<br>4 30<br>5 36 | 1 1 1 1              |
| vestimmt einmal an einem vrucegegier i»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | In biesem Monat, wenn Gott es will, Steht alles Wasser vor Kalte still — Doch wird das Wetter nachher gelind und giebt viel Regen und starken Wind.  «Euer Gnaden,» wurde ein norddeutsscher Gelehrter von einem Auswärter in Wien angeredet. Bescheiben erwiederte dieser, daß er nicht abelig und auch kein gnäbiger herr sey. «Wachen sich Euer Gnaden nichts daraus,» antwortete der Auswärter, awir heißen hier seben Lump Euer Gnaden.»  Bu einem Kranken, der sich immer burch medizinische Bücher selbst zu heilen suchte, sagte der berühmte hufeland: | 6 13 7 41 9 6 10 31 11 56  Morg. 1 19 2 41 3 57 5 4 5 57 6 38 | B<br>C<br>C<br>C                     | 111122 - 222222 - 23 |

(F)

- Connant Contract Co

| FERRUAR                                  |                           |              |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------|---------------------------|--------------|--|--|--|--|--|
| Secretary States                         | 80 - C. C. C.             | Ac- Come     |  |  |  |  |  |
| Berbefferter Februar.                    | himmelberfcheinungen.     | Januar.      |  |  |  |  |  |
| N. 1 Brigitte                            | Çin )( . Pzeigt sich fast | 20 Fab. Seb. |  |  |  |  |  |
| ). 2 Mar. Im. * )(                       | Qin Z. 3 Viertelst. in    | 21 Agnes     |  |  |  |  |  |
| . 3 Blasius )(                           | der Abddämmer. und        | 22 Vincenz   |  |  |  |  |  |
| 5. 4 Beronica   Y                        | Cerdf. geht um halb       | 23 Emerentia |  |  |  |  |  |
| .  5 3. n. <b>E</b> p.   γ               | Agatha. Frückl. 7 Uhr     | 24 3 n. Ep.  |  |  |  |  |  |
| N. 6 Dorothea 8                          | unter. & geht 3 Viertel   | 25 Pauli B.  |  |  |  |  |  |
| ). 7 Richard 8                           |                           |              |  |  |  |  |  |
| N. 8 Salomon 8                           |                           | 27 3. Cbrof. |  |  |  |  |  |
| ). 9 Apollonia H                         |                           | 28 Rarl      |  |  |  |  |  |
| . 10 Renata 11                           | Uhr. & verschw. am        |              |  |  |  |  |  |
|                                          | Cin &. Westh. 5 er-       |              |  |  |  |  |  |
| .  12 Septuag.   69                      | Severin, scheint in d.    | 31 4. n. Æn. |  |  |  |  |  |
| 1 4                                      | Morgend. Q glangt 2       | 1 fehr. Br.  |  |  |  |  |  |
| ). 14 Balentin 2                         |                           | 2 Alar. B. C |  |  |  |  |  |
| R. 15 Formosus my                        |                           | 3 Blaffus    |  |  |  |  |  |
|                                          | (Erdn. Morgenstern.       | 4 Beronica   |  |  |  |  |  |
|                                          | 4u. V sind nicht sichth.  | 5 Naatha     |  |  |  |  |  |
| 5. 18 Concordia 🚣                        | Sverl. sich in d. Abnd-   | 6 Dorothea   |  |  |  |  |  |
| . 19 Sexages.  m                         | Suf. Oin )( . dämmer.     | 7 Septugo.   |  |  |  |  |  |
| 41                                       | 3 geht um halb 2 Uhr      |              |  |  |  |  |  |
| . 21 Eleonore #                          | € 11.36B. 3 in .          |              |  |  |  |  |  |
| n. 22 P. Stuhlf. 7                       | Morgens auf und           |              |  |  |  |  |  |
| . 23 Reinhard I                          | erreicht 5 Viertel auf    |              |  |  |  |  |  |
| . 24 Mtth. Up.* 3                        | Cin &. 6 Uhr d. Me-       |              |  |  |  |  |  |
|                                          | ridian. 9 geht 3 Vrtel    |              |  |  |  |  |  |
| .  26 Estomihi   ==                      | Nestor. & rechtl. auf     | 14 Bexages.  |  |  |  |  |  |
| 2. 27 Heftor ==                          | 5 Uhr Morgens auf.        | 15 Formofus  |  |  |  |  |  |
| . 28 Kastnacht )(                        | ơħ?. ♀gr. westl. Abw.     | 16 Juliane   |  |  |  |  |  |
| 100 00 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0 |                           | moragina (   |  |  |  |  |  |
|                                          |                           | (t)          |  |  |  |  |  |

|                 |                    |         | Mo      | ndwee            | hsel.        |              |           |          |          |          |
|-----------------|--------------------|---------|---------|------------------|--------------|--------------|-----------|----------|----------|----------|
| Diens<br>uhr Ab |                    |         |         |                  | halb 6       | U.           |           | Cu<br>u. |          | 3        |
|                 | tag ber            |         |         |                  | 9 uhr        |              |           | Ube      | nbs      | r        |
|                 | der vo             |         |         |                  |              |              |           | 7        | 19       |          |
| Dien            | tag ben            | 21.8    | ebruai  | nach             | halb 12      |              |           | 8        | 27       |          |
|                 | rmittag            |         |         |                  |              |              |           | 9        | 35       |          |
| 1. 21 da        | r (6. M            | nat der | Jude    | n) am            | . Febr.      | 1            | 8         | 10       | 43       |          |
|                 |                    | Febri   |         |                  |              | 1 :          | ••        | 11.      | 51       |          |
|                 | Ronat n            |         |         |                  |              |              |           | Mo       |          |          |
|                 | nd fie i           |         |         |                  | l Feuer      | 1            | ર         | 1        | 0        | 1        |
|                 | tet Gud            |         |         |                  | . Dener      | 8            |           | 2        | 10       | 3        |
|                 |                    |         |         |                  |              | 2            |           | 3        | 17<br>18 | 1        |
|                 | e ehrlich          |         |         |                  |              | ١.           |           | 5        | 8        | -        |
|                 | einmal<br>Reise no |         |         |                  |              |              |           |          | 0        | _        |
|                 | nte senn           |         |         |                  |              | 1            |           | 5        | 48       | 1        |
| gnåbig          | aufgeno            | mmen    | hatte,  | ober 1           | var bie      | 200          |           | 6        | 20       |          |
| Guther          | igkeit !           | der Fr  | au C    | dulb             | baran;       | Uber 6       | 37        |          |          | 1        |
| furz p          | nahm               | jid) t  | lach e  | iniger ,         | Beit die     | 8            | 6         |          |          | 1        |
| mit Sh          | ft nebst           | folgen  | hem S   | gunge<br>Briof 2 | n store      | 9            | 34        |          |          | 1        |
| fenden:         | ie moje            | lorgen  | otini a | orter 8          | u uvii-      | 11           | 1         | 8        | 8        | 1        |
| Li              | eber, g            | nåbiaer | Heri    | Rônie            | 1!           | m            |           |          |          | -        |
|                 | es nicht           |         |         |                  |              | 12           | rg.<br>25 |          |          | 1        |
|                 | Obst)              |         |         |                  |              | 1            | 46        |          | •        | 2        |
| men, so         | gut w              | ir's ha | ben.    | Ich ur           | d mein       | 2            | 57        | 3        | 9        | 2        |
|                 | aben bel           |         |         |                  |              | 3            | 54        |          | - 1      | 2        |
|                 | n lassen           |         |         |                  | es mit       | 4            | 38        | 2        |          | 2        |
| guter &         | sefundhe           | it, Goi | t fcher | ite Ihn          | en lan=      | 5            | 11        | œ        |          | 2        |
| ges Leb         | en, baß            | Sie     | noch    | manche           | 8 Jahr       | 5            | 35        |          |          | 2        |
| bei uns         | einspred           | en kon  | nen,    | das Be           | te wer=      | 5            | 56        |          |          | 2        |
|                 | immer<br>und me    |         |         |                  | sie hoch     | 6            | 13        |          |          | 2        |
| aar sehi        | um I               | re Gn   | abe. 2  | umal h           | a unfer      |              |           |          |          |          |
| armes C         | utel (ti           | eines @ | out) f  | o fehr           | in Ber=      | 1            |           |          |          |          |
|                 | •                  |         |         |                  | fall         |              |           |          |          |          |
|                 | 10000              | (\$ 2)  | 02      | £ b .            | lours        |              | .10       | 0.4      | v2.      | =        |
| Den 1           | O CH               | ange.   | 7 11hr  | 1gang.           | Ounte. 4 uhr | rgan<br>45 m | 9 1       | 1 (2)    | SA       | ge<br>gr |
| 11              | 9                  | 38      | 7 490   | 26               | 5            | 40 90        | 12        |          | 22       | 2.51     |
| 21              | 10                 | 15      | 7       | 7                | 5            | $2\hat{2}$   | 13        |          | 45       |          |
| @0000           | 000000             | 00000   | 2222    | 22222            | 388888       | 2222         | 000       | 0 0 0 0  | 000      | G        |

|            | - Terenos          | 1   | MÄRZ.                    | ALL COMMENTS OF THE PARTY OF TH |  |
|------------|--------------------|-----|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|            | Berbesserter Marz. |     | himmelserscheinungen.    | Sebruar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|            | . 1 Ascherm.       | )(  | 6.54'B. Albin. h         | 17 Constantia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|            | 2 Luise            | )(  | Acide anno mission A.    | TO CONTRACT IN THE MILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| <u>.</u>   | 3 Kunigunde        | Υ   | DErof.auf u. zeigt sich  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| ٥.         | 4 Adrian           | Υ   | 1 halbe St. in d. Dam-   | 20 Eugarius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| <b>5</b> . | 5 1. Invoc.        | 18  | Friedrich. merung. 3     | 21 Estomihi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| M          | 6 Eberhard         |     | steht gegen halb 6 Whr   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| D.         |                    | 8   | Çin≈. Morg. in Bud.      | 23 Lastnacht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|            | . 8 Quat. †        |     | Philemon, u. zeigt sich  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|            | 9 Prudent.         | п   |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| <b>5</b> . | 10 Benriettet      | 69  | Stunden. 2 glangt        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| ð.         | 11 Rofine +        | 69  | Cin V. BViertelet.ale    | 27 Heftor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| š          | 12 2. Remin.       | 6   | Gregor. Morgenst. 5      | 128 4. Innac                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|            | . 13 Ernst         |     | P größte westl. Ausw.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|            | 14 Zacharias       | 3   | geht 1 Viertel auf 3 U.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| n          | . 15 Fabella       |     | Morg. auf und zeigt      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|            | 16 Cyriafus        | m   | 6.49'B. (Erdn.           | 4 Adrian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 5.         | 17 Gertrub         | 1   | sich beinahe 1St.        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|            | 18 Alexander       | 1   | & u. & sind in diesem    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| ,          | 19 3. Oculi        | m   | Joseph. Jos. Monat       | 7 9 Bemin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|            | . 20 Rupertus      |     | nicht sichtb. 4 wird in  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|            | 21 Benedict        |     | Oin Y. Frühl. Unf. Σ.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|            | . 22 Mittfast.     | 7   | A 11.24'N. Rasimir.      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|            | 23 Eberhard        | る   | u. N.gl. (i. 8 649       | 14 Polina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| ξ.         |                    | るる  | der Morgendammer.        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|            | 25 M. Verk         | ==  | sichtbar. & steht nach   | 13 Ernft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 5.         |                    | -   | Emanuel. halb & Uhr      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|            | . 27 Hubert        |     | Morg. im Mer. Q geht     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|            | 28 Gibeon          |     | um hlb & W. Morg. auf    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|            |                    |     | u.zeigt sich 50rilet. in |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| D.         | 30 Guido           | Ŷ   | (Grof. d. Damer.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| F.         |                    |     | 12.39,B. E.i. Par        | 19 Joseph                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 6          |                    | guy | CONTROL OF THE           | El raway                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| ŧ          | 35                 |     |                          | C. W.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |

### **Respondent of the control of the co** Mondwechfel.

| Morgens ber neue Mond.  Donnerstag ben 9. Mårz gegen 3 Vierztel auf 11 Uhr Worm. das erste Viertel.  Donnerstag ben 16. Mårz nach 3 Viertel auf 7 Uhr Morgens ber volle Mond.  Mittwoch ben 22. Mårz gegen balb 12 Uhr Abends das lette Viertel.  Freitag ben 31. Mårz gegen 3 Viertel auf 1 Uhr Morgens ber neue Mond.  1. Vead ar (7. oder Schalt-Wonat der Juden) am 3. Mårz.  Der Mårz, ber gleicht bem Februar  Mårz.  Der Mårz, ber gleicht bem Februar  Mie'n Zwillingsbruber ganz und gar.  Erst ist er kalt, dann wieder warm, — Dann Regen und Wind, das sich servise bearm'!  fall ist, und schon 120 Thaler, 10 Böhzmer und einen Oreier Schulben barauf haften, und hiermit empfehlen wir Sie bem allmåchtigen Schuß Gottes und verzbleiben bis ins Grad  Ewer Königl. Majestat  ewig getreue und unterthånige Unterthanen Isch und mein Mann N. N.  Der König beantwortete mit vieler Herablassung bies Schreiben also:  Sute Mutter!  Ich W. W. W.  W. W. W.  W. W. W.  W. W. W. W.  Whends  9 39  4 15  2 48  2 58  10  4 15  2 42  3 41  11  25  Woends  8 30  2 4 6  2 58  16  17  20  20  21  24  25  26  26  27  28  29  20  21  26  27  28  29  20  20  21  21  22  23  23  24  25  26  27  28  29  20  21  20  21  22  23  23  24  25  26  27  28  29  20  20  21  21  22  23  23  24  25  26  27  28  29  20  21  20  21  22  23  23  24  25  26  27  28  29  20  20  21  21  22  23  23  24  25  26  27  28  29  20  20  21  21  22  23  23  24  25  26  27  28  29  20  20  21  21  22  23  23  24  25  26  27  28  29  20  20  21  21  22  23  23  24  25  26  27  28  29  20  20  21  21  22  23  23  24  25  26  27  28  29  20  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  20  20  21  21  22  23  24  25  26  27  28  29  20  20  21  21  22  23  24  25  26  27  28  29  20  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  20  20  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  20  20  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  29  20  20  20  20  20  20  20  20                                                                                                                                            |                                          |         | 1000    |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------|---------|-----|
| Donnerstag ben 9. Mårz gegen 3 Vierztel auf 11 Uhr Vorm. das erste Viertel.  Donnerstag ben 16. Mårz nach 3 Viertel auf 7 Uhr Morgens der volle Mond. Mittwoch den 22. Mårz gegen halb 12 Uhr Abends das lette Viertel. Freitag den 31. Mårz gegen 3 Viertel auf 1 Uhr Morgens der neue Mond.  Vead ar (7. oder Schast-Wonat der Juden) am 3. Mårz.  Der Mårz, der gleicht dem Februar Mårz, der gleicht dem Februar Wie'n Zwillingsbruber ganz und gar. Erst ist er kalt, dann wieder warm, — Dann Regen und Wind, daß sich Gott erzdern in Geste dem allmächtigen Schuß Gottes und verzbleiben die ine Grad Euer Königl. Majestät ewig getreue und unterthänige Unterthanen Ich und mein Mann N. N.  Der König beantwortete mit vieler Derablassung dies Schreiben also:  Sute Mutter! Ich den Gott Leben und Gesundheit fristet, komm ich über's Zahr wieder; hebt mir nur was auf, daß ich was sinde, wenn ich wieder einspreche.  Daß Ihr auf Eurem Gütel 120 Khazster Schulzster in und einen Dreier Schulzster in das Ich was sinde in wieder; hebt mir nur was auf, daß ich was sinde, wenn ich wieder einspreche.  Daß Ihr auf Eurem Gütel 120 Khazster in das ich wieder; hebt mir nur was auf, daß ich was sinde, wenn ich wieder einspreche.  Daß Ihr auf Eurem Gütel 120 Khazster in das ich wieder Schulzster in das ich was sinde, wenn ich wieder einspreche.  Daß Ihr auf Eurem Gütel 120 Khazster ich in das ich was sinde, wenn ich wieder einspreche.  Daß Ihr auf Eurem Gütel 120 Khazster ich in das ich wieder ich wieder Schulzster ich ich wieder ich ich wieder  | Mittwoch ben 1. Marz gegen 7 uhr         |         |         | E   |
| tel auf 11 Uhr Borm. das erste Viertel.  Donnerstag ben 16. März nach 3 Viertel auf 7 Uhr Morgens ber volle Mond. Mittwoch ben 22. März gegen halb 12 Uhr Abends das letete Viertel. Freitag ben 31. März gegen 3 Viertel auf 1 Uhr Morgens ber neue Mond. I. Veadar (7. oder Schalt-Wonat der Iuden) am 3. März. As Durimfest der Juden am 16. März.  Der März, ber gleicht bem Februar Wie'n Zwillingsbruder ganz und gar. Erst ist er kalt, bann wieder warm, Dann Regen und Wind, daß sich Gott erzbarm'! fall ist, und schon 120 Thaler, 10 Böhzmer und einen Dreier Schulben barauf haften, und hiermit empsehlen wir Siedem almächtigen Schus Gottes und verzbleiben dis ins Grab Euer Königl. Maje, lät ewig getreue und unterthänige Unterthanen Ich und mein Mann N. N. Der König beantwortete mit vieler. Der Mützel.  Schends 17 22 23 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 | Donnerstag ben 9. Mark gegen 3 Bier=     |         |         |     |
| auf 7 Uhr Morgens ber volle Mond. Mittwoch ben 22. März gegen halb 12 Uhr Abends das lette Viertel. Freitag den 31. März gegen 3 Viertel auf 1 Uhr Morgens der neue Mond. 1. Veada ar (7. oder Schalt-Wonat der Iuden) am 3. März.  März.  März.  Der März, der gleicht dem Februar Wie'n Iwillingsbruder ganz und gar. Erzt ift er kalt, dann wieder warm, Dann Regen und Wind, daß sich Gott erzberm und einen Oreier Schulden darauf haften, und hiermit empfehlen wir Siedem allmächtigen Schutz Gottes und verzbleiben die ins Grad Euer Königl. Majezlät ewig getreue und unterthänige Unterthanen Ich und mein Mann N. N.  Der König beantwortete mit vieler Derablassung dies Schreiben also:  Sute Mutter! Ich bedanke mich auch für Euer schönes Obst. Wenn Gott Leden und Sesundheit fristet, komm ich über's Kahr wieder; hebt mir nur was auf, daß ich was sinde, wenn ich wieder einspreche.  Daß Ihr aus Gurem Gütel 120 Thaz ler 10 Böhmer und einen Dreier Schulz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | tel auf 11 Uhr Borm. bas erfte Biertel.  |         | Mbende  | 1   |
| Mittwoch ben 22. Mårz gegen halb 12 Uhr Abends das leste Viertel. Treitag ben 31. Mårz gegen 3 Viertel auf 1 Uhr Morgens ber neue Mond. 1. Vead ar (7. oder Schalt-Wonat der Juden) am 3. Mårz.  Der Mårz, ber gleicht bem Februar Wie'n Zwillingsbruder ganz und gar. Erft ift er kalt, bann wieder warm, Dann Regen und Wind, baß sich Gott erzbarm! fall ist, und schon 120 Thaler, 10 Böhz mer und einen Oreier Schulken darauf haften, und hiermit empsehlen wir Siedem allmächtigen Schut Gottes und verzbleiben die ins Grad Euer König. Majezlät ewig getreue und unterthänige Unterthanen Ich und mein Mann N. N. Der König beantwortete mit vieler Derablassung dies Schreiben also: Sute Mutter! Ich bedanke mich auch für Euer schönes Obst. Wenn Gott Leben und Sesundheit fristet, komm ich über's Tahr wieder; hebt mir nur was auf, daß ich was sinde, wenn ich wieder einspreche. Daß Ihr aus Eurem Gütel 120 Thaz ler 10 Böhmer und einen Dreier Schulz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Donnerstag ben 16. Marz nach 3 Viertel   |         |         | 2   |
| uhr Abends das letzte Viertel. Freitag den 31. März gegen 3 Viertel auf 1 Uhr Morgens der neue Mond. 1. Beadar (7. oder Schalt-Wonat der Juden) am 3. März.  Das Vurimfest der Juden am 16. März.  Wärz.  Der März, der gleicht dem Februar Wie'n Zwillingsbruber ganz und gar.  Erst ist er kalt, dann wieder warm, — Dann Regen und Wind, doß ott erzbarm'!  fall ist, und schon 120 Thaler, 10 Vöhzmer und einen Oreier Schulden darauf haften, und hiermit empsehlen wir Siedem allmächtigen Schutz Gottes und verzbleiben dis ins Grad Euer Königl. Majestät envig getreue und unterthänige Unterthanen Ich und mein Mann N. N.  Der König beantwortete mit vieler. Derablassung dies Schreiben also: Sute Mutter! Ich bedanke mich auch für Euer schönes Obst. Wenn Gott Leben und Gesundheit fristet, komm ich über's Jahr wieder; hebt mir nur was auf, daß ich was sinde, wenn ich wieder einspreche.  Daß Ihr aus Eurem Gütel 120 Thazet ich Wöhmer und einen Dreier Schulz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | auf 7 Uhr Morgens der volle Mond.        | 260     |         |     |
| Freitag ben 31. Marz gegen 3 Viertel auf 1 Uhr Worgens ber neue Wond.  1. Beadar (7. oder Schalt-Wonat der Juden) am 3. Marz.  Das Durimfest der Juden am 16. März.  März.  Der März, ber gleicht bem Februar Wie'n Zwillingsbruber ganz und gar.  Erst ist er kalt, dann wieder warm, — Dann Regen und Wind, daß sich Gott erz barm'!  fall ist, und schon 120 Thaler, 10 Böhz mer und einen Dreier Schulben darauf haften, und hiermit empfehlen wir Siedem allmächtigen Schuß Gottes und verz bleiben dis ins Grab  Euer Königl. Majestät ewisg getreue und unterthänige Unterthanen Ich und mein Mann N. N.  Der König beantwortete mit vieler Herding dies Schreiben also:  Sute Mutter!  Ich bedanke mich auch für Euer schönes Obst. Wenn Gott Leben und Gesundheit fristet, komm ich über's Tahr wieder; hebt mir nur was auf, daß ich was sinde, wenn ich wieder einspreche.  Daß Ihr auf Eurem Gütel 120 Thaz ler 10 Böhmer und einen Dreier Schulz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Militroom den 22. Marz gegen hald 12     | 03      | 9 39    | 4   |
| auf 1 Uhr Morgens ber neue Mond.  1. Veadar (2. ober Schalt-Wonat der Juden) am 3. Marz.  März.  Wärz.  Der März, ber gleicht bem Februar Wieler Mullingsbruber ganz und gar.  Frit ift er kalt, bann wieber warm, — Dann Regen und Wind, daß sich Gott erbarm! fall ist, und schon 120 Thaler, 10 Böhmer und einen Dreier Schulben barauf haften, und hiermit empfehlen wir Siedem allmächtigen Schuk Gottes und verzieleiben bis ins Grab Euer Königl. Majezät ewig getreue und unterthänige Unterthanen Ich und mein Mann N. N.  Der König beantwortete mit vieler Derablassung bies Schreiben also: Sute Mutter! Ich bebanke mich auch für Euer schönes Obst. Wenn Gott Leben und Gesundheit fristet, komm ich über's Tahr wieder; hebt mir nur was auf, daß ich was finde, wenn ich wieder einspreche.  Daß Ihr aus Euser Mont.  22 1 36 24 42 1 25 26 26 15 27 27 28 29 29 29 20 20 20 20 21 24 22 25 23 39 24 20 24 20 25 36 26 27 26 27 27 28 28 20 29 39 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20  | Greitag ben 31 Måre gegen 3 Riertel      | •       | 10 47   | 5   |
| 1. Bead ar (7. oder Schalt-Wonat der Juden) am 3. März.  As Burimfest der Juden am 16. März.  März, der gleicht bem Februar Wie'n Zwillingsbruber ganz und gar. Erst ist er kalt, dann wieder warm, Dann Regen und Wind, daß sich Gott erzbarm'! fall ist, und schon 120 Thaler, 10 Böhzmer und einen Dreier Schulben barauf haften, und hiermit empfehlen wir Siedem allmächtigen Schuß Gottes und verzbleiben dis ins Grab Euer Königl. Majezlät ewig getreue und unterthänige Unterthanen Ich und mein Mann N. N. Der König beantwortete mit vieler. Der Mütter! Ich Wutter! Ich Gelenhöften Gott Eeben und Gesundheit fristet, komm ich über's Kahr wieder; hebt mir nur was auf, daß ich was sinde, wenn ich wieder einspreche. Daß Ihr auf Eurem Gütel 120 Thaz ler 10 Böhmer und einen Dreier Schulz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | auf 1 Uhr Morgens ber neue Monb.         |         |         | 6   |
| Mårz.  Der Mårz, ber gleicht bem Februar Bie'n Iwillingsbruber ganz und gar. Erst ift er kalt, dann wieber warm, — Dann Regen und Wind, daß sich Gott erzbarm'!  fall ist, und schon 120 Thaler, 10 Böhzmer und einen Oreier Schulben baraus haften, und hiermit empsehlen wir Siedem allmächtigen Schutz Gottes und verzbleiben die ine Grad Euer Königl. Maje tät ewig getreue und unterthänige Unterthanen Ich und mein Mann N. N.  Der König beantwortete mit vieler Herablassung dies Schreiben also:  Sute Mutter!  Ich bedanke mich auch für Euer schönes Obsk. Wenn Gott Leben und Gesundheit fristet, komm ich über's Fahr wieder; hebt mir nur was auf, daß ich was sinde, wenn ich wieder einspreche.  Daß Ihr aus Eurem Gütel 120 Thazker 10 Böhmer und einen Oreier Schulz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 22      |         | 7   |
| Mârz.  Der Mârz, ber gleicht bem Februar Bie'n Iwillingsbruder ganz und gar. Erst ist er kalt, dann wieder warm, — Dann Regen und Bind, daß sich Gott erzbarm!!  fall ist, und schon 120 Thaler, 10 Böhzmer und einen Dreier Schulden darauf haften, und hiermit empsehlen wir Siedem allmächtigen Schuß Gottes und verzbleiben die ins Grad Ewer Königl. Majeziat ewig getreue und unterthänige Unterthanen Ich und mein Mann N. N. Der König beantwortete mit vieler Herablassung dies Schreiben also:  Sute Mutter! Ich bedanke mich auch für Euer schönes Obst. Wenn Gott Leben und Sesundheit fristet, komm ich über's Fahr wieder; hebt mir nur was auf, daß ich was sinde, wenn ich wieder einspreche.  Daß Ihr auf Eurem Gütel 120 Thazler 10 Böhmer und einen Dreier Schulz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | am 3. Mars.                              | 1       |         | 8   |
| Der Marz, ber gleicht bem Februar Wie'n Iwillingsbruber ganz und gar. Erst ist er kalt, dann wieder warm, — Dann Regen und Wind, daß sich Gott erzbarm! fall ist, und schon 120 Thaler, 10 Böhzmer und einen Dreier Schulben barauf haften, und hiermit empfehlen wir Siedem allmächtigen Schutz Gottes und verzbleiben die ins Grab Euer Königl. Majezät ewig getreue und unterthänige Unterthanen Ich und mein Mann N. N. Der König beantwortete mit vieler Derablassung dies Schreiben also: Sute Mutter! Ich bedanke mich auch für Euer schönes Obst. Wenn Gott Leben und Gesundheit fristet, komm ich über's Jahr wieder; hebt mir nur was auf, daß ich was sinde, wenn ich wieder einspreche. Daß Ihr auf Eurem Gütel 120 Thaz ler 10 Böhmer und einen Dreier Schulz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Das Purimfeft der Juden am 10. Marg.     | 9       |         | 9   |
| Wie'n Iwillingsbruder ganz und gar.  Erst ist er kalt, dann wieder warm, — Dann Regen und Wind, daß sich Gott erzbarm'!  fall ist, und schon 120 Thaler, 10 Böhzmer und einen Dreier Schulben barauf hasten, und hiermit empfehlen wir Siedem almächtigen Schuß Gottes und verzbleiben dis ins Grab  Euer Königl. Majezlät ewig getreue und unterthänige Unterthanen Ich und mein Mann N. N. Der König beantwortete mit vieler. Der König beantwortete mit vieler. Der König beantwortete mit vieler. Ich weiden Gelreiben also:  Gute Mutter! Ich bedanke mich auch für Euer schönes Obst. Wenn Gott Leben und Gesundheit stristet, komm ich über's Kahr wieder; hebt mir nur was auf, daß ich was sinde, wenn ich wieder einspreche.  Daß Ihr auf Eurem Gütel 120 Thazker 10 Böhmer und einen Dreier Schulz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 80      |         |     |
| Erst ist er kalt, bann wieber warm, — Dann Regen und Wind, daß sich Gott ers barm'!  fall ist, und schon 120 Thaler, 10 Bohz mer und einen Dreier Schulben barauf haften, und hiermit empfehlen wir Sie bem allmächtigen Schuß Gottes und verzbleiben bis ins Grab Euer Königl. Majezlät ewig getreue und unterthänige Unterthanen Ich und mein Mann N. N.  Der König beantwortete mit vieler. Her Mutter!  Ich bebanke mich auch für Euer schönes Obst. Wenn Gott Leben und Gesundheit fristet, komm ich über's Tahr wieber; hebt mir nur was auf, daß ich was sinde, wenn ich wieder einspreche.  Daß Ihr auf Eurem Gütel 120 Thazler 10 Böhmer und einen Dreier Schulz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Der Marg, ber gleicht bem Februar        | 5       | 3 41    | 11  |
| Dann Regen und Wind, daß sich Gott erzbarm!  fall ist, und schon 120 Thaler, 10 Böhzmer und einen Dreier Schulben baraus haften, und hiermit empsehlen wir Siedem allmächtigen Schutz Gottes und verzbleiben dis ins Grab Ewer Königl. Majezlät ewig getreue und unterthänige Unterthanen Ich und mein Mann N. N. Der König beantwortete mit vieler Herablassung bies Schreiben also: Sute Mutter! Ich bedanke mich auch für Euer schönes Obst. Wenn Gott Leben und Gesundheit fristet, komm ich über's Fahr wieder; hebt mir nur was auf, daß ich was sinde, wenn sich wieder einspreche. Daß Ihr aus Eurem Gütel 120 Thazler 10 Böhmer und einen Dreier Schutz  Weends  4 42 15 5 614 5 26 15 26 15 27 20 21 22 23 24 23 24 24 24 25 26 27 28 28 29 20 20 20 21 20 21 21 22 23 24 24 25 26 26 27 28 28 29 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Wie'n Zwillingsbruder ganz und gar.      |         | 4 45    | 40  |
| fall ist, und schon 120 Thaler, 10 Boh- mer und einen Dreier Schulben barauf hasten, und hiermit empsehlen wir Sie bem allmächtigen Schuß Gottes und ver- bleiben bis ins Grab  Euer Königl. Maje, lät ewig getreue und unterthänige Unterthanen Ich und mein Mann N. N. Der König beantwortete mit vieler. Herablassung bies Schreiben also: Sute Mutter! Ich bebanke mich auch für Euer schönes Obst. Wenn Gott Leben und Sesundheit fristet, komm ich über's Sahr wieder; hebt mir nur was auf, daß ich was sinde, wenn ich wieder einspreche. Daß Ihr auf Eurem Gütel 120 Tha- ler 10 Böhmer und einen Dreier Schul-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Bann Pagen und Mind bas sich Gatt an-    |         |         |     |
| fall ist, und schon 120 Thaler, 10 Böhz mer und einen Dreier Schulben barauf haften, und hiermit empfehlen wir Sie bem allmächtigen Schutz Gottes und verzbleiben bis ins Grad Euer Königl. Maje lät ewig getreue und unterthänige Unterthanen Ich und mein Mann N. N.  Der König beantwortete mit vieler Herablassung dies Schreiben also:  Sute Mutter!  Ich bedanke mich auch für Euer schönes Obst. Wenn Gott Leben und Gesundheit fristet, komm ich über's Jahr wieder; hebt mir nur was auf, daß ich was sinde, wenn ich wieder einspreche.  Daß Ihr auf Eurem Gütel 120 Thasler 10 Böhmer und einen Dreier Schulz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | 181.01  |         |     |
| mer und einen Dreier Schulben barauf haften, und hiermit empfehlen wir Sie bem allmächtigen Schutz Gottes und verzbleiben bis ins Grab  Guer Königl. Majeztät ewig getreue und unterthänige Unterthanen Ich und mein Mann N. N.  Der König beantwortete mit vieler Herablassig bies Schreiben also:  Gute Mutter!  Ich bebanke mich auch für Euer schönes Obst. Wenn Gott Leben und Gesundheit fristet, komm ich über's Jahr wieder; hebt mir nur was auf, daß ich was sinde, wenn ich wieder einspreche.  Daß Ihr auf Eurem Gütel 120 Thas ler 10 Böhmer und einen Dreier Schuls  Abends 331  Abends 330  112  223  234  245  255  366  377  378  379  379  370  370  370  370  370  370                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |         | 1       |     |
| het und hiermit empfehlen wir Sie bem allmächtigen Schuß Gottes und verzbleiben bis ins Grab Euer Königl. Majezlät ewig getreue und unterthänige Unterthanen Ich und mein Mann N. N. Der König beantwortete mit vieler Herablassung dies Schreiben also: Gute Mutter! Ich bebanke mich auch für Euer schönes Obst. Wenn Gott Leben und Gesundheit fristet, komm ich über's Kahr wieder; hebt mir nur was auf, daß ich was sinde, wenn ich wieder einspreche. Daß Ihr auf Eurem Gütel 120 Khaz ler 10 Böhmer und einen Dreier Schulz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | Mbenbe  |         | 16  |
| bem allmächtigen Schuß Gottes und versteleiben bis ins Grab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          | 8 30    |         | 17  |
| bleiben bis ins Grab  Guer Königl. Maje, tåt ewig getreue und unterthänige Unterthanen Ich und mein Mann N. N.  Der König beantwortete mit vieler Herablassung dies Schreiben also: Gute Mutter! Ich bedanke mich auch für Euer schönes Obst. Wenn Gott Leben und Gesundheit fristet, komm ich über's Tahr wieder; hebt mir nur was auf, daß ich was sinde, wenn ich wieder einspreche.  Daß Ihr auf Eurem Gütel 120 Khaz ler 10 Böhmer und einen Dreier Schulz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | 9 59    |         | 18  |
| Euer Königl. Maje tat ewig getreue und unterthänige Unterthanen Ich und mein Mann N. N. Der König beantwortete mit vieler Herablassung dies Schreiben also: Sute Mutter! Ich bebanke mich auch für Euer schönes Obst. Wenn Gott Leben und Gesundheit fristet, komm ich über's Kahr wieder; hebt mir nur was auf, daß ich was sinde, wenn ich wieder einspreche. Daß Ihr auf Eurem Gütel 120 Thas ler 10 Böhmer und einen Dreier Schuls  12 42 23 36 24 25 26 27 26 27 28 28 29 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | bleiben bis ins Grab                     |         | 82      | 100 |
| The und mein Mann N. N.  Der König beantwortete mit vieler Gerablassung dies Schreiben also:  Sute Mutter!  Ich bebanke mich auch für Euer schönes Obst. Wenn Gott Leben und Gesundheit fristet, komm ich über's Jahr wieder; hebt mir nur was auf, daß ich was sinde, wenn ich wieder einspreche.  Daß Ihr auf Eurem Gütel 120 Tha: ler 10 Böhmer und einen Dreier Schuls                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |         |         |     |
| Der König beantwortete mit vieler Derablassung bies Schreiben also:  Sute Mutter!  Ich bedanke mich auch für Euer schönes Obst. Wenn Gott Leben und Gesundheit fristet, komm ich über's Jahr wieder; hebt mir nur was auf, daß ich was sinde, wenn ich wieder einspreche.  Daß Ihr auf Eurem Gütel 120 Thas ler 10 Böhmer und einen Dreier Schuls                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |         |         |     |
| Der König beantwortete mit vieler 2 36 224 Herablassung dies Schreiben also:  Sute Mutter! Ich bedanke mich auch für Euer schönes Obst. Wenn Gott Leben und Gesundheit fristet, komm ich über's Jahr wieder; hebt mir nur was auf, daß ich was sinde, wenn ich wieder einspreche.  Daß Ihr auf Eurem Gütel 120 Thas ler 10 Böhmer und einen Dreier Schuls                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ich und mein Mann N. N.                  | 1       |         |     |
| Serablassung dies Schreiben also:  Sute Mutter!  Ich bedanke mich auch für Euer schönes Obst. Wenn Gott Leben und Gesundheit fristet, komm ich über's Tahr wieder; hebt mir nur was auf, daß ich was sinde, wenn ich wieder einspreche.  Daß Ihr auf Eurem Gütel 120 Tha: ler 10 Böhmer und einen Dreier Schule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |         | . 4     | 23  |
| Ich bebanke mich auch für Euer schönes Dhft. Wenn Gott Leben und Gesundheit fristet, komm ich über's Jahr wieder; hedt mir nur was auf, daß ich was sinde, wenn ich wieder einspreche. Daß Ihr auf Eurem Gütel 120 Tha: ler 10 Böhmer und einen Dreier Schuls  Weends 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - "                                      |         |         | 24  |
| Obst. Wenn Gott Leben und Gesundheit 4 1 20 5 27 27 28 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 3 39    | 9       | 25  |
| fristet, komm ich über's Jahr wieder; hebt 4 20 5 27 mir nur was auf, daß ich was sinde, wenn 4 34 20 ich wieder einspreche. Daß Ihr auf Eurem Gütel 120 Thas 5 3 31 26 er 10 Böhmer und einen Dreier Schuls 206 ends 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | The Mann (Kett Rober und Massenheit      |         | -       | -   |
| mir nur was auf, baß ich was finde, wenn   4 34   25   26   27   28   29   29   29   29   29   29   29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | fristet fomm ich übere Eahr miehere heht |         |         |     |
| ich wieder einspreche.  Daß Ihr auf Eurem Gutel 120 Tha= 5 3 36 16 10 Böhmer und einen Dreier Schul= 26 26 26 26 26 27 26 27 27 27 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |         | 1       |     |
| Daß Ihr auf Gurem Gutel 120 Thas 5 3 36 18r 10 Bohmer und einen Dreier Schuls 20benbs 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ich wieder einspreche.                   |         |         |     |
| ler 10 Bohmer und einen Dreier Schul-   Abends 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |         |         | 30  |
| ben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |         |         |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ben                                      |         |         |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Den 1 10St. 48 M. 6 uhr 49 M. 5 uhr      | 37 M. 1 | 3St. 12 | M.  |
| Den 1   Tageslange.   OUnfgang.   OUntergang.   Nachtlange.<br>Den 1   10St. 48M.   6 uhr 49 M.   5 uhr 37 M.   13St. 12M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |         |         |     |
| Den 1 10St. 48M. 6 uhr 49M. 5 uhr 37M. 13St. 12M. 11 11 28 6 27 5 55 12 32 11 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |         |         |     |

|                       | STATE OF THE STATE OF                                                                       | š ()                                                                                                                | Coste                                                                                            | \$                                                                               |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Alter Marz.           | 0 Rupertus 1 4. Lätare 2 Rasimir 3 Eberhard 4 Gabriel 5 M. Verk. 6 Emanuel                  | 8 5. Iudica<br>9 Enftachius<br>0 Guivo<br>1 Philippine<br>April. Th.<br>Theodofia                                   | Maximus<br>Sixtus<br>Cölestin<br>Gründ.<br>Charfr.                                               | 2 Østerm.<br>3 Østerd.<br>4 Tiburtius                                            |
| erscheinungen.        | viertel auf s.  1. Uhr Mrg  3 Viertelst. der Dämme- tbar. Hgeht 3 tel auf 3Uhr  3'N. Vin Y. | 3. Igeht bald (<br>tern. auf u. (<br>. Mrg.durch (<br>d. Pglänzt 1<br>Erdn. halbe<br>'N. Tiburt. (<br>ls Mrgenst. ( | igt viertel 3 U. Morg. ! igt vich an- ( verth. Std. 4 ' din Y. geht 8 N. bald nach 9 Norg. aufu. | in & . ist 5<br>sichth, 2 ist<br>& . 1 Ortelst.<br>Norgenst. &<br>t. als ein an- |
| APRIL                 | Theodofia<br>auf u. ist<br>Q in )(.in<br>rung sicht<br>SPJ. Vier                            | Bogislaus<br>nach Mit<br>gegen 4 U.<br>den Merii<br>Justin. (<br>3. 20                                              | Rud. auf<br>auf u. zei<br>Cin B. d<br>Oin V.                                                     | Viertelst.<br>Db. J 💽 ?<br>CErof. A                                              |
|                       | ппаа                                                                                        | Q<br>m<br>m<br>=                                                                                                    | ままる                                                                                              | )(<br>)(<br>3 Y                                                                  |
| erbesserter<br>April. | Theodora  5. Iudica Christian Ambrosius Maximus Sixtus Cölestin Heilmann                    | 6. Palms. 0 Ezechiel 1 Hermann 2 Julius 3 Gründon. 4 Charfreit. 5 Dbadias                                           | 6 H.Osterf. 7 Osterm. 8 Florentin 9 Werner 0 Sulpitius 1 Adolph 2 Lothar                         | 3 1. Quas.<br>4 Albert<br>5 Marc. Ev.<br>6 Raimarus<br>7 Unaftasius<br>8 Therese |
| 200                   | S.<br>M.<br>O.<br>M.<br>O.<br>M.                                                            | か.<br>のか.<br>のか.                                                                                                    | M.<br>O.<br>M.<br>O.<br>F.                                                                       | 高<br>の<br>高<br>の<br>る<br>の<br>る<br>の                                             |

in and by Google

Freitag ben 7. April gegen Mitternacht bas erfte Biertel.

00

00

00

00

000

000000

00

do

000000

Freitag ben 14. April nach 1 Biertel auf 4 Uhr Nachmittags ber volle Monb. Freitag ben 21. April 1 Biertel auf 2 Uhr Nachmittags das leste Biertel.

Sonnabend den 29. April gegen 1 Viertel auf 6 Uhr Rachmitt. der neue Mond.

1. Mifan (8. Monat der Juden) am 1. April. Die ersten strenggefeierten Tage des Paffah-festes (Oftern) der Juden am 15. u. 16. April. Die letten strenggefeierten Tage des Paffah-fest es (Oftern) der Juden am 21. u. 22. April.

### April.

Auch ber macht's wie bie andern Beiben und mag nicht recht bie Sonne leiben. Doch wird er zulest ganz artig und fein, und laßt ben Fruhling zur Thur herein.

ben habt, bas ist gar nicht gut; Ihr mußt hubsch orbentlich wirthschaften, benn sonst mußt ihr freilich mehr ruchwärts als vorwarts kommen. Dier schiede ich Euch 200 Kriedrichsbor, die auch recht gut einz gewickelt sind, bavon bezahlt Eure Schulzben und macht Guer Gütel rein, und haltet hubsch das Eurige zu Rathe. Dies rath' ich Euch ernstlich als Euer lieber, gnabiger König

Ein Sandwerksbursche hatte gestohlen, und wurde jum Berhör auf das Eriminalgericht geführt. «Aus welchem Grunde
steht Ihr vor Gericht?» begann der Referendarius sein Eramen. «Ausdem Plauenschen Grunde, hab' ich die Ehre, Sie zu
sagen,» erwiederte der Handwerker, ein
Sachse von Geburt.

| CAufg.<br>u. M. | u. | ntg.<br>M. | T. |
|-----------------|----|------------|----|
|                 |    |            |    |

| и.                                  | 2DC.                               | u.                          | ا ، الله                                      |                                         |
|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                     | 8                                  | 20ber 8 9 10 11 9 20 12 1 2 | 45<br>53<br>56<br>56<br>79.<br>50<br>36<br>12 | 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8    |
| :                                   | enbe<br>52                         | 2 3 3 3 4                   | 42<br>5<br>27<br>47<br>7                      | 9<br>10<br>11<br>12<br>13<br>14<br>15   |
| 10<br>11<br>90<br>12<br>1<br>1<br>1 | 16<br>29<br>org.<br>27<br>10<br>41 |                             | \$<br>                                        | 16<br>17<br>18<br>19<br>20<br>21<br>22  |
| 2223333                             | 24<br>41<br>55<br>10<br>26<br>42   | ± €                         | enbs                                          | -23<br>24<br>25<br>26<br>27<br>28<br>29 |
|                                     |                                    | 8                           | 44                                            | 30                                      |
|                                     |                                    |                             |                                               |                                         |

00000000

000000

do

200

000

000

|       | Tag | eslånge. | 10 20   | ufgang | Ount  | tergang | Rad | htlânge.<br>t. 9 M. |
|-------|-----|----------|---------|--------|-------|---------|-----|---------------------|
| Den 1 | 120 | st. 51 M | . 5 Uhr | 39 M.  | 6 Uhr | 30 M.   | 110 | t. 9 m.             |
| 11    | 13  | 32       | 5       | 16     | 6     |         | 10  | 28                  |
| 21    | 14  | 11       | 4       | 54     | 7     | 5       | 9   | 49                  |

| n                                                                                                                              | 29                   | The state of the s |                                                                          | ras)        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|
| (4) more terriff                                                                                                               | 77                   | MAI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ser Canada                                                               | 4           |
| Berbesserte<br>Mai.                                                                                                            | r                    | , himmelberscheinungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | April.                                                                   | S INTE      |
| M. 1 Phil.J.W.<br>D. 2 Sigismun<br>M. 3 † Erfind.                                                                              | E H                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20 Sulpitius                                                             | N. Carlo    |
| D. 4 Florian<br>F. 5 Gotthard<br>S. 6 Dietrich                                                                                 | 69                   | Cin & . tief in d. Dam-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 22 Lothar<br>23 Georg                                                    | 100         |
| 5.   7 3. Jubil.<br>M. 8 Stanislau<br>D. 9 Hiob<br>M. 10 Bettag                                                                | e ny                 | 9.15'B. Gottfr. & in H. & culminirt gegen halb 3 U. Morg. Gord. H geht nach halb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 25 <b>2. Mis.D.</b><br>26 Raimarus<br>27 Anastasius<br>28 Therese        | A STANCE    |
| D. 11 Mamert.<br>F. 12 Pankrat.<br>S. 13 Servatiu                                                                              | m<br>m               | h rückg. 1 U. Mrg.auf.<br>(Erdn. Vist eine<br>11.25'N. hlbe St.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 29 Sibylla<br>30 Josua<br>1 Mai. Ph.J.                                   |             |
| S.   14 4. Cantat<br>M. 15 Sophia<br>D. 16 Honoratu<br>M. 17 Jobst<br>D. 18 Liborius<br>F. 19 Sara<br>S.   20 Franziska        | ままるるこ                | Christiane. in Westen sichtb. u. geht nach hlb Cin B. 10 U. unt. 24 geht um hlb 2 U. Mrg. auf u. & steht um dies. & F. Zeit im Mec. & ist 3 Vrtelst. am West-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 † Erfind.<br>4 Florian<br>5 Gotthard<br>6 Dietrich<br>7 Gottfried      |             |
| 5.   21 5. Rogati<br>M. 22 Hel. + W.<br>D.   23 Defiber.<br>M. 24 Efther<br>D.   25 Him. Chr<br>F.   26 Eduard<br>S.   27 Beda | )(<br>)(<br>)(<br>)( | bar u. geht 1 Ortel auf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10 Gordian<br>11 Mamert.<br>12 Panfrat.<br>13 Servatius<br>14 Christiane | No constant |
| 5. 28 6. Exaud<br>M. 29 Maximil.<br>D. 30 Wigand<br>M. 31 Petronell                                                            | ппп                  | Bilhelm. & zeigt sich<br>7.45'B. noch eine<br>Vin G. hlbe St.tief<br>(in B. ind. Abnddam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 17 Jobst<br>18 Liborius                                                  |             |
|                                                                                                                                |                      | NO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                          |             |

## **૽૽ૺ૾ૺૢ**

0/10 8888888

888888888

88888

| Mondwechfel.                                                                                                                                                                                                      |                               |                                                     |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|
| Sonntag ben 7. Mai 1 Biertel auf 10<br>Uhr Bormittags bas erste Riertel.                                                                                                                                          | Caufg.<br>u. M.               | Cuntg.<br>u. M.                                     | T.                   |
| Sonnabend ben 13. Mai gegen halb<br>12 Uhr Abends der volle Mond.<br>Sonntag den 21. Mai 3 Viertel auf 5<br>Uhr Morgens das lette Viertel.<br>Montag den 29. Nai 3 Viertel auf 8<br>Uhr Vormittags der neue Mond. | 88 0 1                        | 20bends<br>9 48<br>10 46<br>11 34<br>Morg.<br>12 13 | 2<br>3<br>4<br>5     |
| 1. Sjar (9. Wonat der Juden) am 1. Mai.<br>1. Sivan (10. Monat der Juden) am 30. Mai.                                                                                                                             | . a a a                       | 12 43<br>1 9<br>1 30<br>1 50                        | 6<br>-7<br>8<br>9    |
| Mai.<br>Zuerst ist der Frühling recht heiter und schön,<br>Doch dann läßt er's donnern und Winde<br>wehn.                                                                                                         | Abends                        | 2 8<br>2 28<br>2 51                                 | 10<br>11<br>12<br>13 |
| Beim Regnen wird aber bie Biese grun, und endlich bie Bolken vorüberziehn.                                                                                                                                        | 9 5<br>10 11<br>11 2<br>11 39 | <b>8</b>                                            | 14<br>15<br>16<br>17 |
| In M. machte vor einiger Zeit ein Wetterprophet durch das Eintreffen seiner Prophezeihungen solches Aufsehen, daß der König selbst begierig ward, Aufschluß über                                                  | Morg.<br>12 7<br>12 28        | e i                                                 | 18<br>19<br>20       |
| feine Runft zu erhalten. Er ließ ben Berenmeister zu sich fommen, und fagte: Wenn es kein Geheimniß bleiben soll, so theilt mir Eure wetterwendischen Kennt-                                                      | 12 46<br>1 3<br>1 16          | æ a g                                               | 21<br>22<br>23       |
| nisse mit.<br>«Nichts leichter als das, Ew. Majeståt.<br>Rehmen Sie einen hundertjährigen Ka=<br>lender zur Hand und prophezeiben Sie                                                                             | 1 32<br>1 47<br>2 7<br>2 29   | ę.                                                  | 24<br>25<br>26<br>27 |
| getrost das Gegentheil von dem, was in<br>diesem steht. Meinen Kopf zum Pfande,<br>daß Ew. Maj. der unsehlbarste Wetter=<br>prophet werden, der je seine Kunst aus<br>Buchern schöpfte.»                          | 2 58                          | Wends 9 32 10 14                                    | 28<br>29<br>30<br>31 |

|       | Tag | jeslånge.<br>5t. 47 M. | ⊙ Xu  | fgang. | Ount  | ergang | Nacht | lange. |
|-------|-----|------------------------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
| Den 1 | 14@ | st. 47 M.              | 4 uhr | 34 M.  | 7 uhr | 21 M.  | 9 St. | 13 M.  |
| 11    |     |                        | 4     | 16     | 7     | 38     | 8     | 38     |
| 21    | 15  | 51                     | 4     | 1      | 7     | 52     | 8     | 9      |

| The state of the s |                                         | JUNI                                                                            | 2                                              |                                                    |                              | was and                                              | Le J       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|------------|
| Berbesserter<br>Juni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         | Himmels                                                                         | erscheir                                       | ungen.                                             |                              | Mai.                                                 |            |
| D. 1 Nicodem<br>F. 2 Marquard<br>S. 3 Erasmus +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2                                       | verlier<br>Abnddän<br>ach halb                                                  | amer.                                          | Q geht                                             | 21                           | Pruden                                               | ŋr.        |
| 5. 4 Pfingstf. M. 5 Pfingstm. D. 6 Benignus M. 7 Quat. † D. 8 Medardus F. 9 Barnimus† 3. 10 Onuphr. †                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m 4 4 m                                 | llrife. a<br>D3. 26<br>Prück<br>Lucretia.<br>Feteht d.<br>Erdn. ü<br>L. ganze l | 'N. B<br>(.33)<br>St. si<br>Sonne<br>b.u.zei   | onifac. ).halbe chtbar. gegen= gt sich             | 24<br>25<br>26<br>27<br>28   | Esther<br>Urban<br>Eduard<br>Beda<br>Wilheln         | t t        |
| 5. 11 Trinitat.<br>M. 12 Blandina<br>D. 13 Tobias<br>M. 14 Modestus<br>D. 15 Krohnt.<br>F. 16 Justina<br>S. 17 Volkmar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>まるる≈≈</b>                            | Barnabar<br>8.0½<br>(in<br>ten übrig<br>Bitus. No<br>sichtb. 24<br>4rückl. 1    | B. 111<br>Q. au<br>gen Th<br>acht in<br>geht n | l. Abds<br>fu. ist<br>jeil der<br>Osten<br>ach hlb | 31 1 2 0 3 G 4 11            | Pfingsti<br>uni. Pfi<br>Luat. M<br>rasmus<br>lrife   | i          |
| 5. 18 1. n. Trin. M. 19 Gervasius D. 20 Raphael M. 21 Jakobina D. 22 Uchatius F. 23 Basilius 24 Joh.d. T.*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | Schl. b. B<br>9. 21<br>Unt. o<br>(Erbf. P<br>dings. C<br>censt. & c             | (' N.<br>(⊙¤. :<br>gl. 5 l<br>Somn<br>ag. als  | 1815.<br>Pin () .<br>Irtlst.<br>n. Anf.<br>Mor-    | 7 & 1<br>8 D<br>9 B<br>10 :  | icretia<br>ledardus<br>arnimus<br>Frohnl.<br>Barnaba | 3 18 20 20 |
| 3. 25 2. n. Trin.<br>M. 26 Jeremias<br>D. 27 7 Shläfer<br>M. 28 Leo P. +<br>D. 29 Petr. P.<br>30 Pauli G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6660 A                                  | elog. tern<br>239. 18<br>8. 11<br>Finft<br>frechtl. A                           | tl. aut<br>1/ N. 1<br>ern. ((<br>lb. in \$     | 11 Ú.<br>Inf.⊙<br>in V.<br>3üd. u.                 | 14 9<br>15 9<br>16 9<br>17 9 | Modestu<br>Bitus<br>Zustina<br>Bolkmar               | n.         |
| Name !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         | 4                                                                               | NO.                                            | 12-                                                | 5. 10 P. S.                  | NECONO.                                              | rest       |

**BLD** 2 ogle

| Mondwechsel.                                                                                | 10 Muse       | Untg.          | 1  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----|
| Montag ben 5. Juni gegen halb 4 Uhr Nachmittage bas erfte Biertel.                          | u. M.         | u. M.          | IX |
| Montag ben 12. Juni um 8 Uhr Vormit=                                                        |               | Ubends         | 1  |
| tags ber volle Mond.                                                                        |               | 10 46          |    |
| Montag ben 19. Juni 1 Biertel auf 10                                                        |               | 11 13          | 1  |
| Uhr Abends das lette Viertel.                                                               | 83            | 11 36          | 3  |
| Dienstag ben 27. Juni gegen 1 Biertel                                                       |               | 11 55          | -4 |
| auf 9 Uhr Abends der neue Mond nebft                                                        | ۳۰.           | 11 55<br>Morg. | 15 |
| einer unsichtbaren Sonnenfin=                                                               | £2            | 12 13          | ě  |
| fterniß.                                                                                    | a             | 12 32          | 7  |
| 1. Thamus (11. Monat der Juben) am 29.                                                      | 8             | 12 52          | ٤  |
| Guni                                                                                        | 30            | 1 17           | 9  |
| Das Bochenfeft (Bfingften) ber Juden am 4. und 5. Juni.                                     |               | 1 49           | 10 |
| Suni.                                                                                       |               | 2 30           | 11 |
|                                                                                             | Ubends        |                | 13 |
| Wie's Leben im Anfang, fo heiter und hell, Doch bann ift's ein fturmischer finftrer Gefell; | 9 34          |                | 13 |
| Denn Regen und Donner und Blis wech=                                                        | 10 6          | 260            | 14 |
| sein stegen und Sonnet und Sing weup                                                        | 10 31         | 83             | 15 |
| Und tragen am Enbe ben Monat zu Grab.                                                       | 10 51<br>11 7 | •              | 16 |
|                                                                                             | 11 /          | ***            | 1/ |
| Voltaire und Piron wohnten einige                                                           | 11 23         | - 5            | 18 |
| Beit in einem Saufe gufammen. Ginft                                                         | 11 37         | હ્ય            | 19 |
| schrieb Piron an die Thur von Boltaire's                                                    | 11 53         |                | 20 |
| Bimmer: «Schurke.» Raum hatte Boltaire                                                      | Morg.         | a              | 21 |
| bies gelesen, als er sich auch sogleich zu                                                  | 12 11         | 8              | 22 |
| Piron begab. «Welcher Zufall verschafft mir bie Ehre Ihres Besuches?» fragte                | 12 31         | io             | 23 |
| Piron. — «Mein herr,« antwortete Bol=                                                       | 12 57         |                | 24 |
| taire, «ich las auf meiner Thure Ihren                                                      | 1 31          |                | 25 |
| Ramen, beshalb ftatte ich Ihnen meinen                                                      | 2 14          |                | 26 |
| Besuch ab.»                                                                                 |               | Ubends         |    |
| 2012                                                                                        | Bei.          | 8 48           | 28 |
| Als ein Bebienter ben Auftrag feines                                                        | 2.3           | 9 18           |    |
| herrn schlecht besorgt hatte, so sagte biesfer: «Tolpel! wenn ich kunftig einen Esel        | Tage.         | 9 42           | 30 |
| schicken will, so gehe ich lieber selbst.»                                                  |               |                |    |
| Investor of the Sold of the Investor Investor                                               |               |                |    |
| Tageslange. Olufgang. Ounte                                                                 |               |                |    |
| Den 1 16 St. 19 M. 3 uhr 48 M. 8 uhr                                                        |               | St. 41         | M  |
|                                                                                             | 16 7          | 26             |    |
| 21 16 40 13 41 18                                                                           | 21   7        | 20             |    |

| - 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | D. without Park                                                                                                                                                        | in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| The state of the s | JULI.                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Verbefferter<br>Juli.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Simmelserscheinungen.                                                                                                                                                  | Atter<br>Juni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| S. 1 Theobald N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | oin der Erdn. 2 geht                                                                                                                                                   | 19 Gervasius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| S. 2 3. n. Trin. My<br>M. 3 Cornel My<br>D. 4 Ulrich A<br>M. 5 Unselm<br>D. 6 Esaías M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Gron. Vrtel auf                                                                                                                                                        | 21 Jakobina<br>22 Lichatius<br>23 Basilius<br>24 Joh. d. T. F<br>25 Elogius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5.   9 4. n. Trin.   \$\frac{7}{2}\$ M. 10 7 Brüber   \$\frac{7}{2}\$ D. 11 Pius   \$\frac{7}{2}\$ M. 12 Heinrich   \$\frac{7}{2}\$ D. 13 Margar.   \$\frac{7}{2}\$ F. 14 Bonavent.   \$\frac{7}{2}\$ S.   15 Np. Theil.   \$\frac{7}{2}\$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Cyrill. Frückg. sichtb.<br>(in B. & steht 1 Vtel<br>5.57' N. & rechtl.<br>g gr. westl. Ausw.<br>auf 10 U. Ab. im Mer.<br>\$(in G. Hetcht d. Sonne<br>& D. gegenüber um | 28 Leo P.<br>29 Petr. P.<br>30 Pauli G.<br>1 Juli. Th.<br>2 M. Heimf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5. 16 5. n.Trin. )(M. 17 Alexins Y. 18 Carolina Y. 19 Ruth Y. 20 Clias F. 21 Daniel & C. 22 M.Magt. H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Süden u. ist die ganze<br>(Erof. Nacht eichtb.<br>2.29'N.4 geht ein<br>Viertel auf 10 u. &<br>ein Vrtel auf 11 U.Ab.                                                   | 5 Anfelm<br>6 Esaías<br>7 Demetrius<br>8 Kílian<br>9 Cyrillus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| D. 25 Jafob *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (in V. t. Huntstage. Uhr Mrg. auf. I steht ein Viertel auf 9 Uhr 6.34'B. 859 Ab. in Süd. 2 ist eine Stde in der Morgen-                                                | 12 Heinrich<br>13 Margar.<br>14 Bonavent.<br>15 Up. Theil.<br>16 Walter<br>17 Ulerius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| M. 31 Germanus J.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Beatr. dämmer. sicht-<br>(Erdn. Pin A. bar.                                                                                                                            | 186. n. Trin<br>19 Ruth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| A STATE OF THE STA |                                                                                                                                                                        | the state of the s |

| Mondwechsel.                                                                            |                 |                        |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|-----|
| Dienstag ben 4. Juli gegen 8 Uhr<br>Abends bas erste Biertel.                           | Caufg.<br>u. M. | Clintg.                | 13  |
| Dienstag ben 11. Juli gegen 6 Uhr Rach=                                                 |                 | Abends                 |     |
| mittags ber volle Mond.<br>Mittwoch ben 19. Juli um halb 3 Uhr                          | 200             |                        | -   |
| Rachmittags das lette Viertel. Donnerstag den 27. Juli nach halb 7                      | 88              | 10 2 <b>1</b><br>10 39 |     |
| uhr Bormittags ber neue Mond.                                                           |                 | 10 58<br>11 21         | 1   |
| 1. 26 (12. Monat ber Suben) am 28. Juli.                                                | સ               | 11 49                  |     |
|                                                                                         | 9               | Morg.                  |     |
| Juli.<br>Der Heumonat wechselt wie'n Mabchen                                            | i.              |                        | -   |
| ben Sinn,                                                                               |                 | 1 12 2 12              |     |
| Das pust sich und sagt: Schaut wie schon ich doch bin!                                  | Ubenbe 8 33     |                        | 1   |
| Dann aber wird's bose, und zankisch und spie -                                          | 8 55            |                        | 1   |
| So giebt's hier viel Donner und Regen                                                   | 9 13 9 29       | क्ष                    | 1   |
| und Blig.                                                                               |                 | 0                      | -   |
| In einer Stadt war ein neues Schlacht=<br>haus erbaut worden. Die Schlächterzunft       | 9 44 9 59       | ۳.                     | 1   |
| tam bei bem Magiftrate mit ber Klage                                                    | 10 16<br>10 35  |                        | 1   |
| ein, daß das Thor zu enze sen, um einen Ochsen durchzubringen. Der Bürgermeifter        | 10 59           | a                      | 2   |
| begab fich nun felbft an Drt und Stelle, um                                             | 11 28<br>Morg.  |                        | 2   |
| es zu besichtigen, und indem er mit aus=<br>gebreiteten Armen durch das Thor pas=       | 12 6            | 6                      | 2   |
| firte, rief er aus: «Wie, hier follte tein Ochs burchkommen konnen?»                    | 12 56           |                        | 2   |
|                                                                                         | 1 58            |                        | 2   |
| 3wei Solbaten standen Nachts auf<br>Borposten. Der Eine setzte sich nieder und          | 1               | Ubends<br>8 7          | 2   |
| war vor Mubigkeit eingeschlafen, als eine                                               | 2.              | 8 27                   |     |
| Kanonenkugel ihm ben Kopf wegriß. «Na,»<br>rief ber Andere aus, «der wird sich wundern, | 99              | 8 45                   | 3   |
| wenn er aufwacht und ihm der Kopf fehlt.»                                               | 1 .0            |                        | 5 3 |

Den 1 | Tageslange. | O Aufgang. | OUntergang | Nachtlange. | 16 St. 36 M. | 3 uhr 45 M. | 8 uhr 21 M. | 7 St. 24 M. | 8 uhr 21 M. | 7 St. 24 M. | 8 uhr 21 M. | 7 St. 24 M. | 8 uhr 21 M. | 7 St. 24 M. | 8 uhr 21 M. | 7 St. 24 M. | 8 uhr 21 M. | 7 St. 24 M. | 8 uhr 21 M. | 7 St. 24 M. | 8 uhr 21 M. | 7 St. 24 M. | 8 uhr 21 M. | 7 St. 24 M. | 8 uhr 21 M. | 7 St. 24 M. | 8 uhr 21 M. | 7 St. 24 M. | 8 uhr 21 M. | 7 St. 24 M. | 8 uhr 21 M. | 7 St. 24 M. | 8 uhr 21 M. | 8 uhr 21

| Berbesserter August.  1 Petr. Kett. 2 Portiunc. 3 August 4 Perpetua 5 Dominisus 5 L. 4 gcht 1 Ortel 5 Dominisus 6 8. n. Trin. 7 Donatus 8 Labissaus 6 Labissaus 7 Lange Lange 7 Lange 8 Labissaus 8 Labissaus 8 Labissaus 8 Labissaus 9 Romanus 10 Lange 10 Lan |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| . 2 Portiunc. 3 August 4 Perpetua 5 Dominisus 4 Perst. 4 geht 1 Ortel 5 Dominisus 5 Dominisus 4 Berst. Chr. Cin & die 25 7. n. Trin. 7 Donatus 8 Ladislaus 9 Romanus  10 Auf 3 Ul, Meg. auf u. 21 Daniel 22 M. Magd. 23 Albertine 24 Christine 25 7. n. Trin. 26 Unna 29 in A. sichth. I steht 27 Bertholo 28 Innocens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8 Ladislaus & Db. F. ganzellacht 26 Anna & Pin D. sichth. & steht 27 Bertholo & um 3 U. Morg. in Süd. 28 Janocenz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 10 Laurenz* = 5. 45'B. & zeigt 29 Martha<br>11 Titus<br>12 Clara (8 24). der Sonne am 31 German.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 13 9. n. Trin. ) ( Hilvebr. Westhimmel 1 Aug. 8. n. T. ) 14 Euseb. † Y u. geht 5 Viertel auf 11 2 Portiunc. 15 Al. Himm. Y (Erdf. Finip. U. unt. 3 August 8 24. 4 steht d. Sonne 4 Perpetua 17 Vertram 18 Emilia 19 Sebald To geht um halb 10 7 Donatus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 20 10. n. Tr. I Bernhard. Uhr Abends 8 9. n. Trin. 21 Athanas. 22 Dowald Gumbalb 2 U. Morg. 23 Zachäus 24 Barthol.* 25 Ludwig 26 Frenäus  10 Bernhard. Uhr Abends 8 9. n. Trin. 30 Cin V. durch den Aler. 30 Uniter. In Stille 12 Clara 30 Cin V. Satchinach Company 30 Cin V. durch den Aler. 31 Cin V. durch den Aler. 32 Cin V. durch den Aler. 32 Cin V. durch den Aler. 33 Cin V. durch den Aler. 34 Cin V. durch den Aler. 35 Cin V. durch den Aler. 36 Cin V. durch den Aler. 37 Cin V. durch den Aler. 38 Cin V. durch den Aler. 39 Romanus 30 Cin V. durch den Aler. 31 Cia V. durch den Aler. 32 Cia V. durch den Aler. 33 Cia V. durch den Aler. 34 Cia V. durch den Aler. 35 Cia V. durch den Aler. 36 Cia V. durch den Aler. 37 Cia V. durch den Aler. 38 Cia V. durch den Aler. 38 Cia V. durch den Aler. 38 Cia V. durch den Aler. 39 Cia V. durch den Aler. 30 Cia V. durch den Aler. 31 Cia V. durch d |
| 27 11. n. Tr.   11   Gebhard. (Erdn. mel   15 10. n. Tr.   28 Augustin   10 und geht ein Viertel auf   16 Jsaaf   17 Bertram   10 Benjamin   18 Emilia   18 Bebecca   11 Morgendämmer.   19 Sebald                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

୍ଟର ପ୍ରକ୍ରି ପ୍ | ପ୍ରକ୍ରି ପ୍ରକ

do

**%. 4.5** 

0/0

| Mondwechfel.                                                                                                                                                                                                                  |                                         |                            |                       |                     |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------|
| Donnerstag ben 3. August nach 1 Bierztel auf 1 U. Morgens bas erfte Biertel.                                                                                                                                                  | u.                                      |                            |                       | ntg.<br>M.          | I.                         |
| Donnerstag ben 10. August 3 Viertel auf 6 Uhr Morgens ber volle Mond.<br>Freitag den 18. August gegen 3 Viertel auf 8 Uhr Vormittags das leste Viertel.<br>Freitag den 25. August gegen halb 4 Uhr Nachmittags der neue Mond. | 8                                       | <br>-                      | 9<br>9<br>10<br>11    | 26<br>53<br>27<br>9 | 1 2 3 4 5                  |
| 1. Elul (13. Monat der Juden) am 27. Aug.<br>Der Fastiag Zerstörung Jerusalems der<br>Juden am 6. August.                                                                                                                     |                                         | •                          | 12 1 2 3              | 3<br>9<br>22<br>36  | 6<br>7<br>8<br>9           |
| August.<br>Wie Juli geenbet, fangt August wieber an 3<br>Der himmel schickt Regen, soviel er nurkann 3<br>Da sind nur zehn Tage recht heiter und                                                                              | 7 7                                     | 36<br>51                   |                       |                     | 10<br>11<br>12             |
| Klar — Diesmal fehlt die Hundstag's His' auch ganz und gar.                                                                                                                                                                   | 8<br>8<br>9                             | 6<br>23<br>41<br>2         |                       | *                   | 13<br>14<br>15<br>16       |
| Als vor Aurgem in einer Gesellschaft<br>ein Englander gefragt wurde, warum sich<br>in unserer Beit die Luft zum heirathen<br>so vermindere, antwortete er, bas fomme                                                          | 9<br>10<br>10                           | 23<br>2<br>46              | 3                     | 32 a a a            | 17<br>18<br>19             |
| baher, daß die Frauen jest seyen, wie die<br>Lilien auf dem Felde: sie nähen nicht, sie<br>spinnen nicht, und sind doch herrlicher ges<br>Kleidet als Salomo in aller seiner Pracht.                                          | 11<br>900<br>12<br>2<br>3               | 41<br>rg.<br>48<br>4<br>24 |                       |                     | 20<br>21<br>22<br>23<br>24 |
| Bei ber Geburt eines Kronprinzen von Frankreich wurden 100 junge Madchen, bie sich verebelichen wollten, ausgestattet.                                                                                                        | 8                                       |                            | 6                     | nbs<br>50           | -                          |
| Bon einer von benen, welche sich ausstatzten ließen, verlangte man auch ben Namen ihres Brautigams zu wissen. «Ach!» sagte sie, «ich glaubte, man bekäme hier Alles.»                                                         | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 2                          | 7<br>7<br>7<br>8<br>9 |                     | 28                         |

⊙ Aufgang. Ountergang Nachtlange. 4 uhr 22 M. 7 uhr 50 M. 8 St. 32 M. Tagestange. 15 St. 28 M. 4 uhr 22 M. Den 

| -7:16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | (20)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Processor Services                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SEPTEMBER.                             | And the same of th |
| Berbefferter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6:                                     | Miter &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| September.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Simmelberscheinungen.                  | August.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| F.  1 Aegidius   7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 76.13'B. Qinny. Q                      | 20 Bernhard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| S. 2 Rahel, Lea 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Cin B. Fin gl.                         | 21 Athanas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5.  3 12. n. Tr.   Z                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Mansuetus. 234.noch                    | 22 11. n. Tr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | eine halbe Stunde tief                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| D. 5 Nathanael =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | in der Morgendamme-                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | rung. & ist über 2 Std.                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | am Abdhimmel sichtb.                   | 26 Frenaus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3. 8 Mar. Geb. )(                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7. 48'M. u. geht                       | 27 Gebhard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| S.  9 Bruno  )(                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | gegen 10 U. unter.                     | 28 Augustin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5.  10 13. n. Tr.   Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Softhenes. Sculminirt                  | 29 12. n. Tr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| M. 11 Gerhard Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CErof. zeigt sich die                  | 31 Rebecca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| M. 13 Christlieb &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | gange Nacht. & ist in                  | 1 Sept. Weg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | diesem Mon. unsichtb.                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Q verliert sich in den                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| S. 16 Euphemia H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sin Z. Strahlen der                    | 4 Weges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5.  17 14. n. Tr.   [[                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12. 3'B. Lamp. (                       | 5 13. n. Tr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | in & . Morgens. 4                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | geht 3 Urtel auf 10 U.                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| M. 20 Quat. + 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Abde durch den Mer.                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| F. 22 Moris + m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 125513                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| S. 23 Joel +  111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11.43'N.⊙in <u>-</u>                   | 11 Gergaro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5. 24 15. n. &r. 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3. Empf. 805. \$. 21f.                 | 12 14. n. Tr. 🔾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| M. 25 Kleophas _1_                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CEdn. Qi. 42.832. Tag                  | 13 Chriftlieb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | u. Nacht gl. Morg.unt.                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| M. 27 Kosm. D. M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5 rchtl. Isteht um Alit-               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | tern. u. h gegen 7 Uhr                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| F. 29 Michael * 7 S. 30 Hieronym. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dang. Ab. in Su-                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - 9.0 M. Amul. neut                    | 10 Outfluer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| The same of the sa |                                        | The second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S MI                                   | di Google                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| nuf 7 Uhr Morgens das erste Vetertel. Freitag den 8. September nach 3 Viertel ruf 8 Uhr Abends der volle Mond. Sonntag den 17. September bald nach Mitternacht das letzte Viertel. Sonnadend den 23. September 3 Viertel auf 12 Uhr Abends der neue Mond. Sonnadend den 30. September um 3 Uhr Nachmittags das erste Viertel.  1. Thischri (1. Monat der Juden) 25. Sept. Das Neugahrsses das der zugen den an 25. und 26. September.  Sep | greitag den 8. September nach 3 Viertel. Freitag den 8. September nach 3 Viertel auf 8 Uhr Abends der volle Mond. Sonntag den 17. September bald nach Mitternacht das leste Viertel. Sonnabend den 23. September 3 Viertel auf 12 Uhr Abends der neue Mond. Sonnabend den 30. September um 3 Uhr Nachmittags das erste Viertel.  1. Thischri (1. Monat der Auben) 25. Sept. Das Neugahrs fen des Jahres 5604 der Juden aus 25. und 26. September.  September um 3  Sep | Freitag den 1. Geptember 1 Biettet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CAufg.                                                                                        | Cuntg.<br>U. M.                                          | X.                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| A Thischric (1. Monar der Juden) 25. 201. Das Neugahres schaften der Jahres 5004 der Juden am 25. und 26. September.  September.  September.  September.  AChoe gut — Alles gut.» Das is hier nit wahr — 12. 20. 20. 20. 21. 20. 21. 20. 21. 20. 21. 20. 21. 20. 21. 20. 21. 20. 21. 20. 21. 20. 21. 20. 21. 20. 21. 20. 21. 20. 21. 20. 21. 20. 21. 20. 21. 20. 21. 20. 21. 20. 21. 20. 21. 20. 21. 20. 21. 20. 21. 20. 21. 20. 21. 20. 21. 20. 21. 20. 21. 20. 21. 20. 21. 20. 21. 20. 21. 20. 21. 20. 21. 20. 21. 20. 21. 20. 21. 20. 21. 20. 21. 20. 21. 20. 21. 20. 21. 20. 21. 20. 21. 20. 21. 20. 21. 20. 21. 20. 21. 20. 21. 20. 21. 20. 21. 20. 21. 20. 21. 20. 21. 20. 21. 20. 21. 20. 21. 20. 21. 20. 21. 20. 21. 20. 21. 20. 21. 20. 21. 20. 21. 20. 21. 20. 21. 20. 21. 20. 21. 20. 21. 20. 21. 20. 21. 20. 21. 20. 21. 20. 21. 20. 21. 20. 21. 20. 21. 20. 21. 20. 21. 20. 21. 20. 21. 20. 21. 20. 21. 20. 21. 20. 21. 20. 21. 20. 21. 20. 21. 20. 21. 20. 21. 20. 21. 20. 21. 20. 21. 20. 21. 20. 21. 20. 21. 20. 21. 20. 21. 20. 21. 20. 21. 20. 21. 20. 21. 20. 21. 20. 21. 20. 21. 20. 21. 20. 21. 20. 21. 20. 21. 20. 21. 20. 21. 20. 21. 20. 21. 20. 21. 20. 21. 20. 21. 20. 21. 20. 21. 20. 21. 20. 21. 20. 21. 20. 21. 20. 21. 20. 21. 20. 21. 20. 21. 20. 21. 20. 21. 20. 21. 20. 21. 20. 21. 20. 21. 20. 21. 20. 21. 20. 21. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1. Thischirt (1. Monat cer Auben) 25. This shift is the and 25. und 26. September.  Septem | Freitag den 8. September nach 3 Viertel. Freitag den 8. September nach 3 Viertel 101f 8 Uhr Abends der volle Mond. Sonntag den 17. September dalb nach Mitternacht das leste Viertel. Sonnabend den 23. September 3 Viertel 201f 12 Uhr Abends der neue Mond. Sonnabend den 30. September um 3                                                                                                                                                                                                                                   | Bei Zag                                                                                       | Mbends<br>10 0<br>11 2<br>Morg.<br>12 12<br>1 26<br>2 38 | $\frac{2}{3}$ $\frac{4}{5}$ $\frac{6}{7}$ |
| September.  «Ende gut — Alles gut.» Das is hier nit wahr — 132 — 133 — 134 — 135 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 136 — 1 | September.  «Ende gut — Alles gut.» Das is hier nit wahr — 12 12 13 14 15 15 16 16 16 17 17 17 18 18 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dad Chanicake Stell Dea Adults 3004 ct. 34. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                               |                                                          |                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | «Ist Esel ein Zeitwort?» fragte ein Betwort?» fragte ein Betwort?» fragte ein Beberer einen seiner Schüler. «Ja», ant: wortete berselbe, abenn man kann sagen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | AEnde gut — Alles gut.» Das is hier nit wahr — Denn in d' Mitt' da ist's trûb', und zu End' ist es klar, Doch — wenn wir am Legidius schon Herbstwetter han, So halt's mit Gott's Hufe vier Wochen wohl an.  Ein Mann war so sehr für das kotteriespiel eingenommen, daß er oft in Berrechnungen ganz vertiest und auf der Straße einberging, und in einem solchen Justande von einem Fiaker übersahren und ihm ein Bein zerquetscht wurde. Er riefsogleich: «Halte ihn an, haltet ihn an! Ich will seine Nummer in die Kotterie | 6 48<br>7 7 7 32<br>8 2<br>8 41<br>9 31<br>10 31<br>11 41<br>30 org.<br>12 57<br>2 18<br>3 41 | Wends 5 34 5 59 6 29                                     | 11<br>12<br>13<br>14<br>15<br>16<br>      |

|  | 8 10 20 1 | 11 | 25 M.<br>4<br>13 |
|--|-----------|----|------------------|
|--|-----------|----|------------------|

| Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | OCTOPER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | man                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| The state of the s | OCTOBER.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | March March                                                                                      |
| Berbefferter Oktober.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | himmelberfcheinungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Beptember 3                                                                                      |
| M. 2 Bollrad D. 3 Ewald M. 4 Franz D. 5 Fides K. 6 Charitas S. 7 Spes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Remigius. Q u. Toind  b. O. Q. nicht oicht=  rudl. bar. 4 otcht ge=  gen halb 9 Uhr Ab. in  Süd. u. geht bald nach  Uhr Morg. unter. H  ist vierthalb Stdn. am                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19 15. n. Tr.<br>20 Friederife<br>21 Mth. Ev.<br>22 Moriz<br>23 Joel<br>24 J. Empf.              |
| M. 9 Dionysius D. 10 Amalia M. 11 Burchard D. 12Ehrenfried F. 13 Kolomann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12.7'N. Ephraim. (Crof. Westhims mel sichth. u. geht ein Viertel auf 11 U. Ab. unter. Tist 38tdn als ein unscheinl. Stern (in V. 192. am Abd-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 27 Coom. D. (<br>28 Benzel<br>29 Michael<br>30 Hieronym. (<br>1 Okt. Rem. )                      |
| D. 16 Gallus D. 17 Florentina 6 M. 18 Luc. Ev. 6 D. 19 Ptolemäus 11 F. 20 Wendelin 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sebw. 4r. Unt. 3 19 2. 50' N. himmel 2 50' N. himmel 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | 4 Franz<br>5 Fides<br>6 Charitas<br>7 Spes<br>8 Ephraim                                          |
| 5.   22 19. n. &r.   23 Severus D. 24 Salome M. 25 Avelheiv D. 26 Amandus F. 27 Sabina E. 28 Sim. J. *  3.   29 20. n. &r.   7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Rord. Morgendämmr.  8. 26'B. (Eron. in M. Prechtl. 24 culminirt nach 7 U. Abds. Pist nach B U. (in B. Morgens 3 Viertelst. sichtbar. H. Engelh. zeigt sich noch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10 18. n. Tr. 11 Burchard 12 Ehrenfried 13 Rolomann 14 Wilhelm 15 Hedwig 16 Gallus 17 19. n. Tr. |
| M. 30 Hartmann = D. 31 Bolfg. + =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | gr. westl. Husw.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 18 Luc. Ev.<br>19 Ptolemäus                                                                      |

## 

| 2000101010101010                                                          |                 |          |      |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|------|
| Sonntag ben 8. Oftober gegen 1 Bier=                                      | CAufg.<br>u. M. | (Untg.   | T.   |
| tel auf 1 Uhr Nachmittags ber volle                                       | u. 201.         |          | _    |
| Monb.                                                                     | 310             | Ubends   |      |
| Montag ben 16. Oktober nach 3 Biertel                                     | 88              | 11 17    | 1    |
| auf 3 U. Nachmittags bas lette Biertel.                                   | 6               | Morg.    | 2    |
| Montag ben 23. Oktober gegen halb                                         |                 | 12 30    | 3    |
| 9 uhr Vormittags ber neue Mond.                                           | R               | 1 41     | 4    |
| Montag ben 30. Oktober nach halb 4                                        | Ω               | 2 51     | 5    |
| uhr Morgens das erste Biertel.                                            | 8               | 4 0      | 6    |
|                                                                           | 9               | 5 8      | 7    |
| 1. Marcheschvan (2. Monat ber Juden) am                                   | 201             |          | -0   |
| 25 Oftober. Das Berfohnungsfeft ber Juden am 4. Dft.                      | Abends          |          | 8    |
| Das Laubhüttenfe ft berfelben am g., 10.,                                 | 5 13            |          | 10   |
| 16. und 17. Oftober.                                                      | 5 37            | 88       | 11   |
|                                                                           | 6 6             | •        | 12   |
| Oftober.                                                                  | 6 41<br>7 26    |          | 13   |
| Abies nu herr Sommer, ber Winter                                          | 8 22            |          | 14   |
| fommt r'ein,                                                              | 0 22            | હ્ય      | 17   |
| Jest wird Ihre Herrschaft zu Ende wohl                                    | 9 26            | (~1      | 15   |
| fenn —                                                                    | 10 37           | ۵        | 16   |
| Um 3ten gewittert's, boch zu Ende fallt                                   | 11 54           | 99       | 17   |
| Schnee                                                                    | Morg.           |          | 18   |
| und friert bicke Bapfen, — herr Som=                                      | 1 13            | io       | 19   |
| mer — Ube.                                                                | 2 34            |          | 20   |
|                                                                           | 4 0             |          | 21   |
| Ein Freund fragte ben andern, ma=                                         | 1 0             | İ        | _    |
| rum er, ber fonft fo eigen in allen feinen                                | 5 27            |          | 22   |
| Sachen fen, fich eine fo fleine Frau ge=                                  | 0               | Mbends   | 23   |
| nommen habe. «Wie, mein Freund,» ant=                                     | 83              |          | 24   |
| wortete biefer, eich bachte, Sie muffen                                   | 6               |          | 25   |
| wiffen, baß man unter allen uebeln bas                                    |                 | 6 42     | 26   |
| kleinste wählen soll.» —                                                  | 2.0             | 7 50     | 27   |
|                                                                           | R               | 9 4      | 28   |
| Ein munterer Mann ließ fich noch bei fei=                                 | 2               |          | -    |
| nen Lebzeiten folgende Grabschrift machen:                                | 80              | 10 18    | 29   |
| Steh! Bandrer! und weine!                                                 | io              |          | 30   |
| Sier liegen meine Beine,                                                  |                 | Morg.    | 31   |
| Ich wollt', es waren Deine.                                               |                 |          | 1    |
| Lower Contract Court                                                      | waanal 9        | Machtlan | 00   |
| Den 1 Tagestange. Ounfgang. Ount                                          | 39 m 1          | 264.23   | M.   |
| 11 10 59 6 17 5                                                           | 16 1            | 3 1      | 226. |
| Den 1 11 &t. 37 M. 6 uhr 1 M. 5 uhr<br>11 10 59 6 17 5<br>21 10 19 6 35 4 |                 | 3 41     |      |
| 20 10 19 10 55 14                                                         | 1. L            | . 11     |      |

|                                                                                                                      | 1      | A company of the                                                                                                                                                                                  | 1                                                                      | was                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Same Constitution                                                                                                    | 21     | NOVEMBER                                                                                                                                                                                          | Action 1                                                               |                                                  |
| Berbefferter<br>November.                                                                                            |        | himmelberscheinungen.                                                                                                                                                                             | Alter<br>Oktober.                                                      | S inter                                          |
| M. 1 All. Heil.<br>D. 2 All. Seel.<br>F. 3 Gottlieb<br>S. 4 Charlotte                                                | )(     | Jin∞. Şum 5 V. Mor=<br>gens aufgehend, ist<br>fast 1 St. sichtbar. 4<br>culmin. um halb 7 Uhr                                                                                                     | 21 Urfula<br>22 Cordula                                                | September 1                                      |
| 5.   5 21. n. Tr.<br>M. 6 Leonhard<br>T. 7 Erdmann<br>M. 8 Claudius<br>D. 9 Theodor<br>F. 10 MartinP.<br>11 MartinP. | μμααα  | Erich. (Erdf. u. 3 um 9 U. Abds. \$\foat3eigt sich \$\int 6.12'\mathbb{B}\$. noch drei Diertelstd. in der Morgendämmer. \$\foat3ist\$ (in \mathbb{C}. 4 \mathbb{S}t.amWest=himmel sichtb. u. geht | 25 Abelheid<br>26 Amandus<br>27 Sabina<br>28 Sim. J.<br>29 Engelhard   |                                                  |
| M. 13 Eugen D. 14 Levin M. 15 Leopold D. 16 Ottomar F. 17 Hugo                                                       | ののの思い  | Runib. Pin & . um halb<br>10 U. unt. Hzeigt sich<br>dritthalb Stunden am<br>3.24'B. Abendhl.<br>T geht um 6 Uhr<br>Morg. auf u. ist noch<br>1 Viertelst. sichtbar.                                | 1 Nov. A. H.<br>2 Ull. Seel.<br>3 Gottlieb<br>4 Charlotte<br>5 Erich   | ,                                                |
| M. 20 Edmund<br>D. 21 M. Opf. *<br>M. 22 Ernestine<br>D. 23 Clemens<br>K. 24 Lebrecht                                | 肌肌ままる  | Elisabeth. & verschw. (Erbn. am Morgenh. 6.24'M.4geht um 6 in \$\mathcal{L}\$. Ab.durch d.M. (i. & .Ab.durch d.M. u. um 10 U. unter. \$\varphi\$ trittin der Abenddäm=                            | 8 Claudius<br>9 Theodor<br>10 Martin P.<br>11 Martin B.<br>12 Kunibert | <b>ノミュモン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</b> |
| 5.  26 24. n. Tr.                                                                                                    | == ()( | Leier zum Gedächtn.d.<br>Gestorbenen. merung<br>7.59' R. & in £.<br>hervor. Seteht halb<br>8 U. Abds im Merid.                                                                                    | 14 23. n. Tr.<br>15 Leopold<br>16 Ottomar<br>17 Hugo                   | No. 20-20                                        |

by Google

| Mondwechfel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                           | ě               |                |                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------------------------------------|
| Dienstag ben 7. November gegen 1 Bier=<br>tel auf 7 Uhr Morgens ber volle Monb.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CAufg.<br>u. M.                                                                           | Cunta<br>u. M   | 3.             | <b>T.</b>                                                    |
| Mittwoch den 15. Rovember gegen halb<br>4 Uhr Morgens das letzte Viertel.<br>Dienstag den 21. Rovember gegen halb<br>7 Uhr Abends der neue Mond.<br>Dienstag den 28. November um 8 Uhr<br>Abends das erste Viertel.                                                                                                                                                      | Bei Tage.                                                                                 | 1 5<br>2 5<br>4 | 3 1 9 6        | 1 2 3 4 5                                                    |
| 1. Ris ev (3. Monat der Juden) am 24. Nov.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ubents                                                                                    | 6 2             | 0              | 5<br>6<br>7<br>8                                             |
| Rovember.  Na! ber sieht ja bob' wie 7 Meilen schlechster Weg, Der legt uns ben Schnee ja Haus hoch auf die Steg'! Iwei Tage im Monat sind schon, aber dann Friert's Schloßen, daß man's gar nit aus halten kann.  Ein Bischof fragte den Chateauneuf, da dieser erst neun Jahre alt war: «Sage mir, mein Kind, wo Gott ift, und ich will dir einen Upfel geben.» «Sagen | 4 42<br>5 25<br>6 17<br>7 19<br>8 27<br>9 39<br>10 55<br>90 org.<br>12 13<br>1 33<br>2 55 | Bei Zage.       |                | 9<br>10<br>11<br>-<br>12<br>13<br>14<br>15<br>16<br>17<br>18 |
| Sie mir, gnadiger herr, wo er nicht ift, und ich will Ihnen zwei geben, antworstete ber Knabe.  Cinem herrn wurden einst von einem Kaufmann Lichte empfohlen, die länger,                                                                                                                                                                                                | 4 22<br>5 49                                                                              | Went 4 5 6      | 23<br>28<br>42 | 19<br>20<br>21<br>22<br>23<br>24<br>25                       |
| b. h. sparsamer, als eine andere Sorte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 123                                                                                       |                 |                | -                                                            |

brennen bringt sie nachbem gestanben ein Betr fagt er, Kleiner.»

| ter Weg,                                                             | 7 1                     |           | 11 5  | Ì |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|-------|---|
| uns ben Schnee ja Saus hoch                                          | 1 1                     | 0.0       | 11    | 1 |
| auf bie Steg'!                                                       | 8 2                     | 7 -       | 12    | × |
| e im Monat find fcon, aber bann                                      | $\tilde{9}$ $\tilde{3}$ | 9         | 13    | × |
| Schloßen, baß man's gar nit aus=                                     |                         | 5 22      | 14 8  |   |
| halten fann.                                                         | Morg                    |           | 15 8  | × |
|                                                                      | 12 1                    | 3 6       | 16 5  |   |
| Bischof fragte ben Chateau=                                          |                         | 3 .       | 17    | 3 |
| a dieser erst neun Jahre alt war:                                    |                         | 5         | 18    |   |
| ir, mein Kind, wo Gott ift, und                                      | 1 - 3                   | 7         | - 3   | 0 |
| oir einen Apfel geben.» «Sagen                                       | 4 2                     | 2         | 19    | 0 |
| . anddiger herr, wo er nicht ift,                                    | 5 4                     | 2         | 20    | 0 |
| vill Ihnen zwei geben,» antwor=                                      | 3 7                     | Ubende    | 21    | 0 |
| Knabe.                                                               |                         | 4 23      | 22    | 6 |
| -                                                                    | 83                      | 5 28      | 23    | č |
| n herrn wurden einst von einem                                       | 6                       | 6 42      | 24    | c |
| in Lichte empfohlen, bie langer,                                     |                         |           | 25    | c |
| rfamer, als eine andere Sorte                                        |                         | 1, 00     | - 0   | c |
| follten. Der Berr fauft bavon,                                       | 5-3                     | 9 13      | 26    | c |
| e nach Saufe, gunbet fie an, und                                     | 2                       | 10 28     | 3 27  | e |
| er lange gedankenvoll vor ihnen                                      | 8                       | 11 39     | 28    | 5 |
| , fagte er: «Der Kaufmann ift                                        | io                      | Morg.     | 29    | 0 |
| uger: Die Lichte brennen langer,                                     |                         | 12 48     | 3 30  |   |
| ich sehe aber, sie werden immer                                      |                         | 12 40     | 5 .50 | 0 |
| ta) jege acce, je terretti tili                                      |                         |           |       | 0 |
|                                                                      | 1                       |           | -     | 0 |
| Tagestange. OMufgang. Ount                                           | maana                   | Machtla:  | nae.  |   |
| 9 St. 37 M. 6 uhr 55 M. 4 uhr                                        | 32 M.                   | 14 St. 2. | 3 M.  |   |
|                                                                      | 15                      | 14 58     | 3     |   |
| $\begin{vmatrix} 9 & 2 & 7 & 13 & 4 \\ 2 & 3 & 30 & 4 \end{vmatrix}$ | 1                       | 15 90     | )     | ( |

Den 1 11 21 30 1 15 31

| ~   | - 22-                |                                                                                                 | 1      | DEZEMBER.                                                                                                                                                                  |                                                                                | d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | E                    | CHECK BY SEC                                                                                    | e e    | DEZEMBER.                                                                                                                                                                  | 1. M                                                                           | F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1   | 2                    | Berbefferter<br><b>Dezember.</b>                                                                |        | Simmeleerscheinungen.                                                                                                                                                      | November.                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | F.<br>S.             | 1 Arnold<br>2 Candida                                                                           | 7      | る43. List 1Vicrtclst.<br>am Abdhimmel sichtb.                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1   | D.<br>M.<br>D.<br>F. | 3 1. Advent<br>4 Barbara<br>5 Abigail<br>6 Nifolaus<br>7 Antonia<br>8 M. Empf.<br>9 Joachim     | 8पमव   | Caffian. (Erof. u.geht<br>nach halb & Uhr unter.<br>& zeigt sich nach ⊙<br>Qin Z. Untergang am<br>12.51′B. Sichtb.<br>(in V.Db. JQ⊙.<br>zrechtl. (Finft. Abnds             | 22 Ernestine<br>23 Clemens<br>24 Lebrecht<br>25 Katharina<br>26 Konrad         | A STATE OF THE STA |
|     | 5. W. D. W. D. F. S. | 10 2. Advent<br>11 Walbemar<br>12 Epimach.<br>13 Lucia<br>14 Jfrael<br>15 Johanna<br>16 Ananias | のの別別社  | Judith. himm. Piet unsichth. 4 ist noch 4St. am Westhimm. sichtb. Jin)(. u.geht bald nach 1.44'N. 9 U. unt. Isteht gegen halb 7 U. Abds in Süd. u.geht                     | 29 Noah<br>30 Andreas<br>1 Dez. Arn.<br>2 Candida<br>3 Cassian                 | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| No. | 5. M. D. M. D. F.    | 17 5. Advent<br>18 Christoph<br>19 Manasse<br>20 Quat. †<br>21 Th. Ap. *<br>22 Beata †          | れれままるる | Lazarus. Jin Z. I Vil. auf I U. Morg. unter. (Ebn. Hzeigt eichnoch Abrah. (in B. 15t. in 5.59'B. Unf. S. Wint. U.,                                                         | 5 2. Advent<br>6 Nifolaus<br>7 Untonia<br>8 M. Empf.<br>9 Joachim<br>10 Jubith |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | 5.<br>M.<br>D.       | 23 Ignaz † 24 4. Advent 25 H. Christ 26 Stephan 27 Joh. Ev.* 28 Unsch. R. 29 Jonathan 30 David  | 22     | fürzest. Tag. Westen u. Alvam, Eva. geht um 6 Uhr unter. & ist 1 St. In als Abdst. sichts bar. 4 steht nach Sons 3.43'N. nenuntg. am Abdhimmel u. Cerbf. & in == . geht n. | 12 5. Advent<br>13 Eucia<br>14 Frael<br>15 Quat.<br>16 Ananias<br>17 Lazarus   | TO SOLVE TO SOLVE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1   |                      |                                                                                                 |        | Splvester. 8 U. unter.                                                                                                                                                     |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

心置

### Mondwechfel.

| Donnerstag ben 7. Dezember gegen 1<br>Uhr Morgens ber volle Mond nebst                                                                               |     | ufg.<br>M.       | ū.           | M.                  | I.    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|--------------|---------------------|-------|
| einer sichtbaren Mondsinsterniß.<br>Donnerstag den 14. Dezember 3 Viertel<br>auf 2 Uhr Nachmittags das leßte Viertel.                                |     | Bei.             | mo<br>1<br>3 | org.<br>55<br>2     | 1     |
| Donnerstag ben 21. Dezember um 6 U. Morgens ber neue Mond nebst einer                                                                                | 1 : | 2.               | 4            | 0                   | 3     |
| motgens ber neue Nond neoft etnet<br>unsichtbaren Sonnen finsterniß.<br>Donnerstag den 28. Dezember 3 Viertel<br>auf 6 Uhr Nachm. das erste Viertel. |     | ta<br>aae<br>nbs | 5 6 7        | 9<br>16<br>21<br>22 | 5 6 7 |
|                                                                                                                                                      |     |                  |              |                     | 8     |
| 1. The beth (4. Monat der Juden) am 24. Dez.<br>Das Chanufah. Fest (Tempelweihe) der Justen am 18. und 25. Dezember.                                 | 6   | 11<br>19         |              |                     | 9     |
| Dezember.                                                                                                                                            | 7   | 30               | 1            | S                   | 10    |
| Dem Dezember Scheint's felber fo falt bier                                                                                                           | 8   | 45               | 1            | 0                   | 1:    |
| nau segemet jaseint o jetote jo tait gite                                                                                                            | 10  | 1<br>18          |              | →•                  | 13    |
| Der hullt fich gang ichrecklich in fein Win-                                                                                                         |     | org.             | 1            | ધ્ર                 | 1     |
| terfleid ein;                                                                                                                                        | 12  | 37               |              | 0                   | 1:    |
| Da friert es und ichneit es von fruh an                                                                                                              | 1   | 58               | a            | Ω                   | 16    |
| bis spåt —                                                                                                                                           | 1   | JO               | :            | 0                   | -     |
| Bis am Ende bas Jahr in fein Grab nunter geht!                                                                                                       | 3 4 | 22<br>46         |              |                     | 13    |
|                                                                                                                                                      | 6   | 8                |              |                     | 19    |
| Gin alter pommerfcher Ebelmann, ber                                                                                                                  | 7   | 19               |              |                     | 20    |
| in ber Rirche aus bem alten pommerfchen                                                                                                              | 1   | 13               | 2060         | nbs                 | 2     |
| Gefangbuche fingen borte: «Berr Gott Ba:                                                                                                             |     |                  | 5            | 31                  | 2     |
| ter im himmelreich , ber Du macheft Alle gleich» - fagte gu feinem Nachbar: «Das                                                                     | 100 | 83               | 6            | 49                  | 23    |
| tann nicht fenn, bas giebt bie Ritter=                                                                                                               | 1   | n tri            | Q            | 6                   | 2     |
| Schaft nicht zu.»                                                                                                                                    |     | ٠.               | .9           |                     | 2     |
|                                                                                                                                                      |     | ų.               |              | 32                  | 100   |
| Bei ber Geburtstagsfeier bes Barons                                                                                                                  |     | D .              | 11           | 40                  | 1     |
| von D. fam unter anderen ber Ropf ei=                                                                                                                |     | 2                | 1 7 7        | org.                | 28    |
| nes wilben Schweins auf bie Tafel, welcher                                                                                                           | 1   | 6                |              | 48                  | ALCHI |
| von ben Rindern beffelben zu biefer Feier                                                                                                            | 1   | •                | -            | 55                  |       |
| angeschafft mar, und bie Inschrift hatte:                                                                                                            | 1   | - 0              | 110          | the .               |       |
| Bivat unfer guter Bater.                                                                                                                             | 1   |                  | 3            | -                   | 3     |

### Berzeichniß

ber

### Regenten und Thronfolger.

Unbalt = Bernburg.

Allerander Rarl, Berjog, geb. 2. Mar; 1805, reg. 24. Mar; 1834.

Leopold Friedrich, Sergog, geb. 1. Oft. 1794, reg. 9. Mug. 1817. - Leopold Friedrich Frang Mitolaus, Erbpring, geb. 29. April 1831.

Unhalt = Röthen.

Seinrich, herzog, geb. 30. Juli 1778, reg. als herzog 23. Aug. 1830. 28 a b e n.

Rarl Leopold Friedrich, Großherzog, geb. 29. Aug. 1790, reg. 30. Marg 1830. — Ludwig, Erbgroßherzog, geb. 15 Aug. 1824.

Baiern.

Ludwig Rarl August, Ronig, geb. 25. Aug. 1786, reg. 13. Oftober 1825. — Maximilian Joseph, Kronpring, geb. 28. Nov. 1811.

Belgien.

Le op old Georg Chriftian Friedrich, Konig, geb. 16. Dez. 1790, reg. 12. Juli 1831. — Le op old Endwig Philipp Maria Bictor, Kronpring, geb. 10. April 1835.

Brasilien.

Dom Dedro II., Raifer, geb. 2. Des. 1825, reg. 7. 21pril 1831.

Braunschweig. Wolfenbüttel. August Wilhelm Maximilian Friedrich Ludwig, Herzog, geb. 25. April 1806, reg. 20. April 1831.

Dänemart.

Christian VIII., Ronig, aeb. 18. September 1786, reg. 3. Dez. 1839. - Friedrich Carl Christian, Rronpring, geb. 6. Oft. 1808.

England, f. Großbritannien.

Frantre ich. Ludwig Bhilipp I., König, geb. 6 Oft. 1773, reg. 9. Aug. 1830.

— Ludwig Philipp Meet warf von Baris, Kronprinz, geb. 24. Aug. 1838, ältefter Gohn des am 13. Juli 1842 verstorbenen Kronprinzen, Gerzog von Orleans.

Orto I., König, geb. 1. Juni 1815, 3. Oft. 1832 jum König erffart, reg. nach erlangter Bollichrigfeit 1. Juni 1835.

Großbritannien und Irland.

Bictoria Alexandrine, Königin, geb. 24. Mai 1819, reg. 20. Juni 1837, vermählt 10. Febr. 1840 mit Albrecht Franz Rarl August Emanuel. zweiten Gohn des regierenden herzogs von Sachsen-Coburg-Gotha, geb, 26. Aug. 1819. — Albrecht Eduard, Peinz von Wales, Kronprinz, geb. 9, Nov. 1841.

Sannover.
Ernst August, König, geb. 5. Juni 1771, reg. 20. Juni 1837. — Georg Friedrich Alexander Karl Ernst August, Kronprinz, geb. 27. Mai 1819.

Bilhelm II., Kurfürft, geb. 28. Juli 1777, reg. 27. Febr. 1621, auch Großherzog von Gulba. — Friedrich Wilhelm, Rurpring und Mitregent feit 1. Oft. 1831, geb. 20. Aug. 1802.

Beffen und bei Rhein (Darmitabt).

Ludwig II, Grogherjog, geb. 26. Dez. 1777, reg. 6. 20ril 1830. - Ludwig, Erbgroßherjog, geb. 9. Juni 1206.

Solftein . Dlbenburg.

Baul Friedrich August, Großherzog, geb. 13. Juli 1783, Fürst von Lübect und Birtenfeld, reg. 28. Mai 1829. — Rifolaus Friedrich Veter, Erbaroßherzog, geb. 8. Juli 1827.

Rirdenstaat.

Gregor XVI. (Mauro Capellari), Papft, geb. 18. Gept: 1705, er. mabtt 2. Febr. 1831.

Leuchtenberg.

Marimilian Joseph Eugen August Napoleon, Bergog, geb. 2. Oft. 1817, reg. 28. Marg 1855.

Bucca.

Rarl Endwig, herzog, geb. 22. Dez. 1799, reg. 13. Mart 1824. — Ferdinand Maria Joseph Rarl Bictor Balthafar, Erbpring, geb. 14. Jan. 1823.

Medlenburg = Schwerin.

Ariedrich Frang Alexander, Großherzog, geb. 28. Febr. 1823, reg. 7. Marg 1842.

medlenburg . Streli .

Geora Friedrich Rart Joseph, Großherzog, geb. 12. Aug. 1779, reg. 6. Nov. 1816. — Friedrich Wilhelm Georg Ernft Rarl Abolph Guftav, Erbgroßherzog, geb. 17. Oft. 1819.

Modena = Reggio.

Frang IV. Joseph Rarl, Bergog, geb. 6. Oft. 1779, reg. feit 1814. - Frang Ferdinand Geminian, Erbpring, geb. 1. Juni 1819.

Maffau.

Abolph Bilbetm Rarl August Friedrich, Bergog, geb. 24. Juli 1817, reg. 20. August 1839.

Reapel und Gicilien (jest Ronigreich beider Gicilien).

Ferdinand II. Karl, König, geb. 12. Jan. 1810, reg. 8. Nov. 1830.

— Frang von Uffift Maria Leopold, Kronrring, geb. 16. Jan. 1836.

Mieberlande.

Bithelm II. Alerander, König der Riederlande und Großherzog von Euremburg, geb. 6. Dez. 1792, reg. 7. Oft. 1840. — Withelm Allerander Baul Friedrich Ludwig, Prinz von Dranien, Kronprinz, geb. 10. Febr. 1817.

Defterreichische Staaten.

Ferdinand I. Rart Leopold Joseph Marcellin, Raifer, geb. 19. Upril 1793, reg. 2. Marg 1835.

Parma und Piacenja.

Marie Luife, Erzherzogin, Schwester bes Raifers von Desterreich, geb. 12. Dez. 1791, Wittwe bes Raifers ber Frangosen Napoleon, reg. feit 5. Juni 1814.

Portugal.

Donna Maria II. da Gloria, Königin, geb. 4. April 1819, vermählt 10. April 1836 mit Ferdinand Angust Frauz Unton, Fursten von Sachsen Coburg, geb. 29. Oftober 1816, jest Konig von Portugal — Pedro de Alcantara, herzog von Braganza, geb. 16. Gept. 1837.

#### Preußen.

Friedrich Bithelm IV., Ronig, geb. 15. Oftober 1705, reg. 7. Juni 1840.

#### Rufland.

Rifolaus 1., geb. 25. Juni alten Stils (welcher bamals bem 6. Juli, je st bem 7. Juli neuen Stils entspricht) 1796, reg. 1. Des. ineuen Stils) 1825 als Raifer von Rustand und Ronig von Polen.
Le ranber Ricotajewitich, Thronfolger, geb. 29. Upril 1818 (neuen Ctile).

#### Sachien.

I. Albertinische Linie Friedrich August, Ronig, geb. 18. Mai 1797, reg 6. Juni 1856. II. Erneftinifche Linie.

Rarl Friedrich, Grocherzog, geb. 2. Febr. 1783, reg. 14. Juni 1828. — Rarl Alerander August Johann, Erbgrocherzog, geb. 24. Juni 1818

2. Cachfen . Meiningen . Silbburghaufen.

Bernhard Erich Freund, Bergog, geb. 17. Des 1600, reg. 24. Des. 1805. - Georg, Erbpring, geb. 2. April 1826

#### 3. Cachfen . Altenburg

Joseph Georg Friedrich Ernft Rarl, Bergog, geb. 27. 21ug. 1780. reg. 20. Gert. 1834.

#### 4. Gadifen . Coburg . Botha.

Ernft Rart Ludwig Unton, Bergog, geb. 2. 3an. 1784, reg. Q. Deg. 1806. - Muguft Ernft Rart Johann Leopold Merander Eduard, Erb. rring, geb. 21. Juni 1818.

### Garbinien.

Rarl Albert, Ronig, geb. 2. Oft. 1798, reg. 27. 21pril 1631. -Bictor Emanuel, Rronpring, geb. 14. Dars 1820.

### Edweben und Morwegen.

Rarl XIV. Johann, Ronig, geb. 26. Jan. 1764, reg. 5. Febr. 1818. - Jofeph Frang Defar, Rronpring, geb. 4. Juli 1799.

### Gicilien, f. Reapel.

#### Gpanien.

Marie Chriftine, Bittme Ronigs Ferdinand VII. feit 29. Gept. 1833, geb. 27. April 1806. - Tochter: Marie Sigbelle Luife, geb. 10. Oftober 1850.

#### Tostana.

Leopold II. Johann Joseph, Grocherzog, geb. 3. Oft. 1797, reg. 18. Juni 1824. — Ferdinand Salvator Maria Joseph Johann, Erb. großherzog, geb. 10. Juni 1835.

#### Eurfei.

Abbut. Debfchid, Grofiultan, geb. 22. April 1823, reg. 1. Juli 1859, mit bem Schwerdt Muhammeds feierlich umgurtet 11. Juli. -Cohn: Murab, geb. 22. Gept. 1840.

#### Burttemberg.

Bilbelm Friedrich Rarl, Ronig, geb 27. Gept. 1781, reg. 30. Oft. 1316. - Rarl Friedrich Merander, Mronpring, geb. 6. Marg 1825.



4843.



in's

## nene Jahr.



Zage kommen, Tage gehen, Gilig schnell bie Jahre fliehn, Führen uns wie Winbeswehen Flüchtig unser Leben hin.

Und wie viel so schneller Jahre Unferm Leben zuerkannt, Ob es finstre, ob es klare, Jebem ist es unbekannt.

Wenn auch hell am froben Morgen Sich die Sonne aufwärte wingt, Reiner kennt die bangen Sorgen, Die vielleicht der Abend bringt.

Weiß die Lerche, die mit Singen Fröhlich in die Lufte steigt, Daß vielleicht mit wunden Schwingen Sterbend ste vor Abend schweigt?

Frohe schallt's in Walb und Grüften Und ein Garten rings erblüht, Wenn mit taufend füßen Duften In bas Land ber Frühling zieht. Doch ber Blumen ftehn gebeuget Biele, eh' ber herbft noch nah, Alle aber find erbleichet, Ift ber kalte Winter ba.

Alfo find bie Tage flüchtig, Wechfeln ohne Raft und Ruh, Diefes nur ift immer richtig, Daß fie fliehn bem Enbe zu.

Einer nur ift ohne Gleichen, Alles ift ihm unterthan, Burmer, bie im Staube fchleichen, Sterne auf ber himmelsbahn.

Einer nur ift ohne Gleichen, Einer nur von Ewigfeit, Alles muß fich schweigend beugen Bor bes Ginen herrlichkeit.

Falken, die am höchsten schweben, Fische in bem tiefften Grund, Bunfche, die im Gerzen leben, Alles ift bem Ginen fund.

Einer ift ber Berr ber Zeiten, Einer hat fie ausgefandt, Ihm Freuden, ihre Leiden Mit bes Ginen weise Sand.

Ihn berehren, ihm bertrauen Laßt uns jett und allezeit. Auf ben Einen fest zu bauen, Gibt bes himmels Seligkeit.

### Die letzten

## Zeitereignisse in Europa und ihre Kolgen.

Don Wilhelm Muller.

Beilig ift bie Liebe zum Baterlande. Welcher beffere Menfc liebt nicht bie Statte, wo feine Wiege ftanb, mo bie Graber feiner Bater fich erheben und mo die Laute gefprochen werben, welche fein Dhr querft bernahm; aber es giebt noch etwas Beiligeres: bie allgemeine Menfchenliebe. Bie in unfern Beiten ber fortichreitenben Auftlarung bie engen Sperren und Bollgrengen, welche bis jest bie Bolfer bon einander fcbieben, niederfinten, fo follten auch Borurtheile, Reid und Zwietracht fcminden. In bem Anerkennen bes Werthes fremder Bolfer liegt bie hochfte Selbstachtung. Du, mein ebles beutsches Bolt, fannft am erften Berechtigkeit üben, benn bu felbst bift fo boch begabt, fo mannhaft und fraftig, bağ es nicht Schwache fein fann, wenn bu ben Berth eines anbern Bolfes anertennft, und fo lange bu einig in bir felbft bift, wird bir ber machtigfte Grengnachbar nie gefahrlich fein konnen. Es macht feinen Unterschied, bag ber eine Deutsche fich ein Preuge, ber anbre ein Schwabe, ein Baier, ein Deftreicher nennt; ihr feib ja alle bie Rinber eines Stammes, in euren Abern fließt beutsches Blut, in eurer Bruft fclagen beutsche Bergen, und wie ihr berbrübert, bermandt, befreundet feib, fo find ja auch eure Fürften bermanbt, ber= brubert, befreundet, und fie ftreben ja Alle auf bem Wege bes Friedens und ber Rube, Licht und Wohlfahrt gu berbreiten. Laft euch auch nicht thoren, ihr biebern, rechtfinni= gen Deutschen, burch bas Geschrei: wer ben Glaven ober ben Gallier achtet, fann fein Baterland nicht lieben. benn Gott unfer Bergi fo fehr beengt, ift es nicht fo uber-Achtung neben ber anbern bestehen fann? Rannft bu, mein freundlicher Lefer, nicht ale ber treue Freund eines Nachbars 1\*

bafteben, ohne beshalb aufzuhören ein guter Gatte, ein lie-

benber Bater gu fein?

In bieser Einigung aller Bölker, die nach Licht und Bilbung streben, in der Unterdrückung der Zwietracht und der geistigen Bertrrungen, glaube ich, kann nur der Friede fortbauernd bestehen, und nur in diesem wiederum das Glück, die Wohlfahrt und die fortschreitende Bildung der Menschheit sich begründen. Wie dieser Friede segensvoll wirkte in der Hütte wie im Ballaste, auf dem Acker des Landmannes, in der Werkstätte des Bürgers und auf dem Schiffe des Rhebers, lehren uns die jungst vergangenen Jahre der Weltgeschichte. Mehr als durch Verträge, sester als durch Waffengewalt wird Ruhe und Glückseligkeit durch Anerkennung heiliger Menschenrechte gewonnen.

Die Bourbon's hatten abermals Frankreichs Thron verlassen, Ludwig Philipp war König der Franzosen geworsden; aber der Nachhall der Julirevolution durchschauerte beisnahe ganz Europa und fast in allen Ländern entstanden gleiche Bewegungen. Belgien trennte sich von Holland, und der Herzog. Leopold von Sachsen-Coburg wurde zum König erswählt Er bestieg am 21. Juli 1831 in Brüssel als König der Belgier den Thron und beschwor die Constitution.

Blutiger und trauerreicher enbete ber Aufftand ber Bolen; aber ber Untergang biefes Selbenvolfes lag nicht in ber Erfraftung feiner machtigen Grengnachbaren - im Beginn bes fiebengebnten Sahrhunderts geboten bie Bolen in Mostau. wie nunmehr die Ruffen in Warschau. In biefem Wandel bes Geschickes liegt eine ernfte Lehre; Jahrhunderte mahrte Bolens Sterbeftunbe: auch wie es noch flegreich und machtig fich erhob, trug es in fich felbft ben Reim bes Berfalles; fein Untergang lag in feiner fehlerhaften Staateverfaffung, lag in bem Difverhaltnig, bag es im Lanbe nur boch Begunftigte gab, bie ba fcmelgten im Reichthum, Boblieben und ungerechten Borrechten, und ihnen wieberum gegenüber völlig verarmte Glende, bie geiftig erftumpft, nicht mehr bie Rechte ber Menfchen genoffen. Welch' ein Wiberfpruch in ber Menschenbruft: bie Auserwählten, Die Staroften, Die Magnaten forberten Die Freiheit bes Lanbes, Anerkennung ihrer Borrechte, aber fie verachteten ben armen Leibeigenen bone

Erbarmen, ließen feinen Geist von ewiger Nacht umfinstert, nahmen ihm fein heiliges Eigenthum, fein Weib, feine Kinber. Wie lange ift es, daß noch ein Gefet galt, wo der Evelmann ben Word eines Leibeigenen mit hundert polnischen Gulben fühnen konnte? so geschah es, so mußte es geschehen! Und nur durch die letzten Ereignisse kann den polnischen Landen etwas Besseres als eine zweiselhafte Selbstständigkeit: die Rückehr menschlicher Rechte und die geistige Ausbildung

für ben armen Leibeigenen werben.

Much Italien war bon innern Unruben erschüttert; Deftreichs befonnenes und festes Ginfdreiten unterbrudte in bem Rirchenstaate, in Mobena und in bem Bergogthum Barma bie brobenben Beivegungen. Der Ronig von Reapel und bie Bergogin bon Barma übten, nach ber Wieberfebr ber Rube, Milbe und Bergebung, und gaben ibren ganbern beffere zeitgemäßere Berfaffungen. Sart und ftrenge bestrafte bagegen ber Bergog bon Mobena biejenigen, bie fich gegen feine Regierung emport hatten, und fein einfliger Bertrauter und Gunftling, Ciro Danotti, Chef ber geheimen Polizei, murbe als Saupt ber Revolution gehangt. - 21m gludlichften mar wohl bas lombarbifch = benetianische Konigreich; zwar unterbruckte Deftreich hier ftrenge jebe revolu-tionaire Aufwallung, aber es gab bem Lanbe weise Gesete, Sicherheit bes Gigenthums und ber Berfon. Laune und Billführ berrichten fortan nicht mehr; es erftartte bies Land burch innere Rube; Sandel und Ermerb mehrte fich, und fomit nimmt biefes Bebiet in Stalien ben erften Rang ein.

In Toscana, wo Runfte, Wiffenschaften und Industrie burch ben Großherzog freundlich gehegt und gepflegt werben, in Lucca und in der kleinsten ber europäischen Republiken, San Marino, blieb Frieden und Rube, eben weil in benfelben keine Ueberfülle des Reichthumes und keine völlige

Berarmung herrschte, ungeftort.

In bem Kirchenstaate herrschten ber Wirren viel; ber Papft mußte Cestreichs Gulfe gegen bie Volksbewegungen in Anspruch nehmen. Bu ben Migverhältnissen mit Preusen, bes Erzbischofs von Cöln wegen, und zu benen mit Rußland, wo die unirte griechisch=römische Kirche sich wieder mit der griechisch=russische verband, und Rom so den Gin-stuß auf ohngefähr vier Millionen Einwohner des russischen

Reiches verlor, kam noch die Unzufriedenheit mit den acht katholischen Landen, mit Spanien, Portugal und mit Frankreich. Doch hat sich auch hier — die pprenäische Halbinsel ausgenommen — Alles friedlich geeint. Der Tod des Erzebischofs von Quelen gestattete in Frankreich ein besseres Berzbältniß der Kirche mit der Landesregierung. Der Zwist mit Breußen ist völlig beigelegt, und der heilige Bater scheint auch den Berlust, den er erlitten, vergessen zu wollen. Der Großfürst wurde bei seinem Aufenthalte in Rom gastlich ausgenommen und mit hoher Auszeichnung behandelt. Der Kaiser sandte in diesen Tagen dem Papste eine herrliche Maslachit-Flachbase; das erste Geschenk, das ein Oberhirte des katholischen Glaubens von einem russtschen Kaiser empfangen.

Das Land ber Tell's und ber Winkelried's fennen wir nur noch aus ben Blattern ber Geschichte; mohl ftarren noch beffen Berge, beffen Firnen, beffen Gleticher, aber auch nur bie Schöpfung ift fich gleich geblieben, bie Denichen find es nicht, und bie jetigen Bewohner find ihren Batern bollig entfrembet; erftorben ift bie geiftige Erhebung und ber Be= meingeift; fleinliche Partheisucht, Deib und Egoismus ber= hindern bas Emporteimen alles Guten und Großen. bennoch ift ber Schweizer felbst tapfer und ehrenhaft, aber feit Jahren floß fein ebelftes Bergblut nicht fur bas eigne Baterland, fonbern er verdingte fein Leben und fein Schwert um Solb für frembe Staaten. 2018 ber Beerb ber Unrube und ber innern Spaltungen murbe bie Schweig noch bie Freiftatte berjenigen Unruhftifter, bie, gebannt aus ihrem Bater= lande, heimathlos umberirrten. Go fanden fich bier Deutsche, Frangofen, Italiener und Polen gufammen. Go wurden bier bie Blane bes Bahnfinns erbacht, um in ben nachbarlichen Staaten die gefetliche Sicherheit zu ftoren und bie Grauel ber Anarchie aufzurufen! Und ba ber ehemalige polnifche Beneral Romarino wirflich aus Genf über bie Grenze bon Sabonen gog, um bort ben Aufruhr zu berbreiten - ein Unternehmen, bas fast lächerlich ichon am folgenben Tage enbete - forberten Deftreich und mehrere anbre Staaten Deutsch= lande bie Ausweifung biefer Unrubftifter bon ber Cibgenof= fenfchaft. Erft nach wiederholten Drohungen fügte fich bie Schweiz biefen Forberungen; bie Rubestörer murben berwiefen, boch blieben mehrere biefelben beimlich unter fremben

Namen zurud. Munmehr bilbete sich hier eine republikanische Berschwörung gegen Frankreich. Der französische Gesandte, Gerzog von Montebello, war gezwungen, ebenfalls die Auseweisung der Säupter dieser Berschworenen zu fordern. Da die Schweiz sich wiederum bessen weigerte, ließ Frankreich seine Grenzen gegen den Freistaat sperren. Nun erst fügte sich die Tagsahung, und die Verschworenen mußten die Schweiz verlassen.

In Bortugal war ber furchtbare Brubergwift geenbet. Don Miquel war bon bem Schauplate abgetreten und nach Italien geführt; Don Bebro rubte im Grabesfrieden und feine Tochter, Maria ba Gloria, war von ben Cortes für großfährig und gur Konigin bon Bortugal erffart. Die Krone war zu fchmer fur ihr jugendliches Saupt; um ein Land zu beruhigen, bas noch von ben Sturmwogen eines furchtbaren Bruber= und Burgerfrieges erbebte, beburfte es mehr Characterftarte, als man mit Recht bon einer Ronigin forbern konnte, bie faum bie Sabre ber Rindheit verlaffen Wohl mar ihr Wille gut, wie es uns bie Folge zeigte, aber ber jungen Berricherin fehlte Rraft und Erfabruna. fie bermochte nicht bie Babrheit bon ber Luge, nicht bie ichmeichelnden Gunftlinge von ben wirflichen Baterlandefreun= ben gu unterscheiben; jo mehrten fich auch bier bie innern Bermurfniffe, und Rube und Friebe wollten auch bier nicht beimifch merben. Räuberbanden, unter bem Bormanbe als Guerillas für Miquels Rechte zu fampfen, machten bas Land unficher, und es gelang ben Unrubftiftern fogar; eine furge Beit bie Grauel bes Burgerfrieges wieder emporgurufen. Faft abbangig bon bem machtigen Großbritannien, mube biefes Schutjoches, erneuerte bas portugiefifche Minifterium ben im Jahr 1835 abgelaufenen Sanbelsvertrag nicht. Das Cabinet bon London brang bagegen auf ftrenge Befolgung bes Gebotes gegen ben Sclabenhandel, benn aus funbiger Bewinnsucht murbe biefer Schmachhanbel gur Schande unferes Jahrhunderts noch in Portugal betrieben. Go gefcah es oft und wieberholt - einmal felbst unter ben Ranonen ber Feftung St. Thomas in Afrika - bag bie Englanber ben Bortugiefen bie Opfer ihrer Sabgier entriffen, und ben armen Schwarzen ihre Freiheit wiebergaben. Much forberte England, nach öftern bergeblichen Erinnerungen, nunmehr mit brohendem Ernst die Summe von 2,188,000 Thr. preuß-Cour., welches ihm Portugal größtentheils für die frühern Soldtruppen schuldete. So entstand eine gefährliche Spannung mit diesem mächtigen Reiche. Auch mit Spanien erhoben sich Zwistigkeiten wegen der Dueroschiffsahrt. Doch die Zeit ebnete Vieles, befänstigte die Gemüther und die wild erregte-Leidenschaft. Die Schuld an England ist anerkannt, und es ist zu hossen, daß die Zukunft die letzten Wirren enden und diesem viel bewegten Lande Frieden und Ruhe geben wird.

Alber noch ungleich ichmerg= und trauerreicher erscheint Spanien, einst bas reichfte, nunmehr bas armfte Land in Europa, und wie man einft bon beffen Berricher fprach: in feinem Lande geht bie Conne nicht unter, fo fonnte man nunmehr mit bemfelben Rechte fagen: in Spanien bricht fein Jag mehr an, und fein Stern Gottes erleuchtet feine bunfle Welche Wogen bes vergoffenen Burgerblutes, welcher enblofe Jammer, welcher namenlofe Grauel, welche Unmenfch= lichkeiten, wie fie nur in ben fingterften Beiten unter ben borben eines Dicbingis-Chan und eines Timur Affan ftatt fan-Ferdinand ber Siebente, fur ben fein Bolt bas ebelfte Bergblut vergoffen, fur ben es ben Giegesheeren bes Welt= bezwingers widerstand, für ben Baragoffa fich bis zur letten Lehmmauer wehrte, bob auf die Bitte feiner Gemablin, ber Ronigin Chriftine, bas Salifde Gefet - welches bas weib= liche Gefdlecht bom Throne ausschließt - auf, und rief fo bas furchtbare Bebe über fein ungludliches Land berbei. Aber er rief bas Unbeil nur, er fcuf es nicht. Das Beginnen bes Berberbens ift ungleich alter, es burchichauert lange Jahr= bunderte, und noch furchtbarer ale in Bolen racht fich bier Die niebergetretene Menschlichkeit, offenbart fich bier bas ernfte Strafgericht Gottes. Spaniens Untergang begann mit ber Stunde, mo es bie funft= und miffenreichen Mauren bon feiner Erbe vertrich, wo es biefelben ohne Dilbe und ohne Er= barmen gurudbannte in bas ihnen langft entfrembete Bater= land, wo es fie trieb zu Sunderttaufenden in Die Wogen bes Meeres, mo es fie und bie armen Juben graufam und berg= los zum Feuertobe verbammte; wo es im Ramen bes Ewig= reinen, bes bulbenben Erlofere bie armen Indigner mit Blut taufte, und fie vertilgte mit bes Schwertes Bucht. gann Spaniens Fall, und wie es fpater noch pruntte und

weltgebietend zu herrschen bersuchte: es war nur Schein, ber ftarre Tob nagte schon an seinem Herzen. Mit ber Ueber-fluthung bes in Amerika erraubten Golbes verarmte Spanien, und seine unermeßliche Beute, in Sünde und Blutschuld errungen, diente nur dazu, seine Feinde zu bereichern. Armes, unglückliches Bolk, an dir wird der Ausspruch wahr: ", und die Sünden der Bäter sollen heimgesucht werden an den Kindern und Kindeskindern." Armes, unglückliches, so reich, so herrlich begabtes Land, von dem der Maure einst glaubte, das Baradies Gottes throne gerade über demselben!

Die Ronigin gebar eine Tochter, Die Infantin Ifabella, welche fast von gang Spanien - Navarra und die basti=fchen Provingen ausgenommen - als Thronfolgerin aner= fannt warb. Ferdinand ftarb; und nun erhoben fich fur Don Carlos, ben Bruber Ferdinands und nach bem Galifchen Gefete ber eigentliche Thronerbe, Navarra und bie basfiften Brovingen, bie bon ibm bie Biebererlangung ihrer angetafteten Borrechte (Bueros) hofften. Auch ber größte Theil ber Beiftlichkeit, jene in Spanien einft fo furchtbare Macht, fo wie alle biejenigen, bie jebe Reuerung, gut ober bofe, haßten, waren Don Carlos zugethan. Go begann nun ber furchtbarfte Burgerfrieg; er lofte alle Gefete, brach alle Schranfen ber Ordnung und bernichtete bie beiligften Rechte ber Menschlichkeit. Nirgenbe war Rube und Sicherheit; beute brachen die Carliften ein, plunberten, brannten und morbeten, morgen famen bie Chriftinos, raubten und tobteten wie ihre Begner. Sonberbar ift es, bag Carlos Beer reich an thatenfraftigen Führern war, Die wider unfern Bil-Ien mit Bewundrung, öfter aber noch mit Grauen unfer Berg erfüllen: ber fubne, mannhafte und ritterliche Buma= lacarragub, ber blutige Racher Cabrera, Gomez, bet mit feiner Truppe plunbernd Spanien bon einem Ende bis ' zum andern burchzog, immerbar bon ben Christinos berfolgt und nie erreicht. Go verobete bas Land und marb eine Trummerftatte, ein endloses Leichenfelb. Endlich mar Don Carlos gezwungen, weniger burch bie Bewalt ber Baffen, ale burch Berrath feiner Generale, Spaniens bluttriefenben Boben gu verlaffen, und nach Frankreich zu flüchten. Laut aufjauchtten nun alle Baterlandefreunde; bie Cortes erfannten bem driftinischen Keloberen Espartero und bem Beere felbft

ben Dank ber Nation zu, und man glaubte nunmehr an bie-Rückschr ber Ruhe und des Friedens. Eitel war diese Hossnung; ber surchtbare Cabrera war noch unbestegt, mit ihm war keine Unterhandlung möglich, er war nicht durch Gold zu erkausen, nur durch die Gewalt der Wassen zu bezwingen, Espartero zog gegen ihn mit überlegener Heeresmacht. Dennoch wäre der Kamps noch wohl lange unentschieden geblieben, aber Cabrera wurde von schwerer Krankheit ergriffen, schon verkündete man seinen Tod, nur die surchtbaren Bluturtheile widersprachen und zeugten von seinem Dasein. Dennoch wirkte der Zeitverlust nachtheilig für die Carlisten und ward der Wendepunkt von Cabreras Glück; seine Städte und Festungen sielen, und endlich war auch dieser surchtbare, beharrliche und grausame Kührer der Carlisten gezwungen, nach Frankreich zu slüchten. Dort wurde er verhaftet und als Staatsgesangener behandelt.

Co war ber Aufftand fur Don Carlos geenbet.

Dennoch feine Rube! bennoch fein Friebe!

Der Felbherr Espartero war burch feine Siege, burch bas Seer und bie Gewalt, welche man ihm nothgebrungen verleihen mußte, gu einer furchtbaren Dacht gelangt, bie ben Siegesbergog Alles hoffen ließ; bie blutigen Baffen rubten jest, aber bie eben fo furchtbaren Intriquen mabrten fort, und mit jebem Tage erwuchs bie Bewalt Espartero's bober, fdrantenlofer. Gin Minifterium wechfelte mit bem anbern, feines fonnte ben innern Sturm befchworen. In Barcelona wurde bie Regentin, ale ber gefeierte Siegesbergog bie Stabt verlaffen, berfpottet und befchimpft, und mußte fich nun mil-Ienlos ben Unforberungen bes mächtigen Felbberrn fügen. Ein fünftes Minifterium mar nun gebilbet, an feiner Spipe ftand Copartero felbft. Das Gefen wegen ber neuen Stabte= ordnung, um welches ber Zwift erftanden, murbe aufgeboben; Die Cortes wurden aufgeloft, und am folgenden Tage legte Die Konigin Chriffine Die Regentschatt nieber, welche nun bem Siegesbergog mit völlig foniglicher Gewalt bis zur Bolliab= rigfeit ber Königin Ifabelle übergeben wurde. Die Ronigin Chriftine hatte ben Schmerg, ihre unmunbigen Tochter in Spanien unter ber Dbhut ihrer Gegner gurudzulaffen. Ste felbft gog nach Frantreich, in baffelbe Land, wo ber bon ibr beffegte Don Carlos weilte.

Noch einmal erhob fich zu Gunften ber Königin Chriftine ein Aufstand, aber er endete fast in seiner Entstehung. Die Führer mußten flüchten, mehrere starben durch das Blutur= theil, das ganze Unternehmen befestigte nur Espartero's Ge= walt, der nunmehr mit Kraft und Besonnenheit sich müht, Spanien zu beruhigen und demfelben Ordnung und Ruhe

gurud zu geben.

Die Dornentrone, mit welcher Franfreich feine Ronige begnabet, trug Lubwig Philipp mit einer Burbe, mit einer Charafterftarte und mit bem Muthe ber feltenften Ausbauer; Die ihm die Achtung ber beffern Beitgenoffen erwarb. Welche Bartheien hatte er zu berfohnen, welche Leibenschaften gu befanftigen, welche Unforberungen zu befriedigen. Das fcheusliche Bespenft ber erften Revolution, ber Berfuch bes Ronige= morbes tauchte immer und immer wieber auf. Die Thater. von falfcher Citelfeit befangen, pruntten mit ihren Unthaten, freuten fich bes Auffehens, bas fie erregten, und bas Sochgericht febredte bie Babnfinnigen nicht ab, ben Berfuch bes Berbrechens zu erneuen. Immer waren es nur Glende, im Lafter berhartet, aus bem Pfuhl ber Berworfenheit, gerfallen mit bem Befchick, benen bas frembe wie bas eigene Leben für Gelb feil mar, und fomit lag bie Bermuthung nabe, bag fie Die erfauften Berfzeuge von lichtscheuen Bofewichtern waren, bie ihre Abfichten wie fich felbft in Racht und Finfterniß bullten. Bobl konnte Lubwig Philipp an ben Schut Got= tes glauben, benn immerbar bebrobt, immerbar gefährbet, marb er immer gerettet, nicht burch ber Menfchen eitle Borficht, fondern burch bas Walten eines hobern Gefchicks. Und mitten unter Berwurfniffen, mitten unter ber Buth ber Partheien, beren feindliche Unfichten fich oft bereinten, um bem Ronige entgegenzutreten, gelang es feiner Beisheit unb bem Streben ber beften Manner in Franfreich bas Land gu erftarten, und Achtung und Anerfennung bon bem Auslande Richt burch eigene Gelbftfraft, fonbern nur zu erlangen. burch Frankreichs Ginfluß gelang es ben Belgiern, fich bon ben Rieberlanden zu trennen und ein eignes Konigthum gu bilben. In Algier fampften bie Frangofen faft immer flegreich; aber ber Rrieg toftete bes Blutes viel, und bie Uraber, bem Jode ber Civilifation feind und fremb, fo oft gefchlagen, fo oft gum Frieben gezwungen, erhoben immer wieber aufs neue die Waffen. Doch scheint auch hier bas Ende bes blutigen Rampfes nahe, wenn ber menschliche Blick nicht trügt, benn anders als in den europäischen Staaten ist der Krieg mit Nomaden, denen das leichte Gezelt Haus und Heerd erset, und beren theuerstes Eigenthum das Streitroß

und bie blutige Wehr ift.

Die schwerfte ber Brufungen überftand Lubwig Philipp mobl in ben jungft bergangenen Tagen. Als England, Rußland, Deftreich und Preugen fich verbunbeten, um bie Turfei gegen bie Anmagungen feines rebellischen Pafcha's, bes Debemet Ali, zu ichuben, fand Franfreiche Stolz fich tief berlett, bei biefem Bertrage übergangen und ohne Mitwirfung zu fein. Leicht murbe es bem Minifter Thiers, bie noch immer fried- und rubelofen Gemuther gu erregen; bebeutenbe Rriegeruftungen murben unternommen; bie Beitblatter riefen bem Bolfe ben Traum von Franfreiche Beltberr= fchaft zurud, und faben fich fcon wieber ale gefürchtete Sieger am Rhein, an ber Elbe, ber Doer und ber Beichfel. Die Nation, eben fo tapfer ale eitel, glaubte biefen Berbeifungen, und bie Debrgabl ber Bewohner forberte Rrieg. Aber Lubwig Philipps Scharfblidt fab mohl ein, welch ein unenb= liches Unbeil er über Franfreich, über alle Staaten ber Erbe hervorrufen murbe, wenn er fich in einen Rrieg fast gegen gang Guropa einließe; er blieb feft feinen Grunbfaten und feiner Heberzeugung, und forberte berfohnenbe Maagregeln. Und wie die Erregung, genahrt burch unlautere Bewegungsgrunde, immer hoher flieg, und es faft fchien, ale murbe er ber Dothwendigfeit weichen muffen, erffarte er mit feltner Charafterfestigfeit, bag er eber bem Throne entfagen, ale bas Bort bes Unbeile aussprechen wurbe. Da trat bas Dinifterium Thiere zurud; Coult und Guizot traten mit ber-fohnlichen Anfichten an die Spige ber Regierung, und bas brobende Unwetter gog bon bannen. Bas Ludwig Philipp in biefer Beit fur bie Erhaltung ber Rube und bee Friebens gethan, verbient die Unerfennung und ben Dant aller Guten. In biefen Brufungeftunden bemabrte er feinen Beruf gur Berricherwurbe, in biefen Brufungeftunben mar er ein Ronig bon Gottesanaben.

Der Beberricher ber Meere, Grofbritannien, trägt trot feines über alle Blachen ber Erbe verzweigten Belt-

handele, trot ber machtigen Colonien und feiner gigantifchen Induftrie, jenes innere Uebel, bas, wenn wir gurudbliden in bie Geschichte ber Bergangenheit, ichon fo oft bie machtigften Staaten fturgte, benn nirgenbe tritt bie Ueberlaftung bes Reichthumes ber tiefften, jammervollften Armuth fo fchroff entgegen, ale in England. Das Glend ift bort nur gu oft Die Mutter bes Berbrechens; ber Rampf ber Bhige (Liberale) mit ben Tories (Confervative) ift ber ewige Rampf bes Fortfdritte mit bem Ungeerbten. Bur Beit, wo ich biefes fcpreibe,") brach eine Rotte junger, gefunder Leute, nur entfraftet burch ben hunger, am hellen Tage in dem goloreichen London in einen Baderlaben ein, und raubte bort fur ohngefahr funf Schillinge Brot, und nachdem fie sich mit dem Brote gefättigt, ließen sie sich ruhig und zufrieden in's Gefängniß führen. Solche Trauerblicke in die Weltgeschichte findet man felbst in ben fogenannten barbarifchen Lanben nicht. Die Gelbftfucht ber Bevorrechteten erftidt bier bas beilige Erbarmen in ber Menfchenbruft, fie weichen nur ber außerften Rothwenbigfeit, und opfern nur bann irgend ein veraltetes, bem Gemeinwohl fcablices Borrecht, wenn es ihnen abgerungen wirb; fo bammert bas Licht einer beffern Bufunft nur langfam empor, fo ift ber Urme - wie überall -, gang befonders aber in England, bas mit feiner Freiheit pruntt, ber Sclave bes Reichen; und Irland, was ibm auch icon burch bas Muben ber freifinni= gen Manner gemahrt wurde, ift noch immer in feinen beiligen Rechten beeintrachtigt.

Die jugenbliche Königin und ihr Gemahl werben bon ber ganzen Nation geliebt und geachtet. Bictoria verbient biefe Liebe, mit milbem Frauenherzen, mit fraftig mannlichem Geifte

fucht fle bas Gute zu forbern.

Durch Englands Heeresmacht, burch seine Sanbelsverbinbungen, burch seine Flotten, die alle Wasserpfade becken, übt es einen mächtigen Einfluß auf alle Länder des Erdbodens, und ist so ein geachteter Verbündeter, ein gefürchteter Gegner. Seit einer Reihe von Jahren immerdar mit Frankreich vereint, wurde dieses Bundniß durch den Vertrag, das schwache hinsterbende Reich des türkischen Sultans gegen deffen Vasallen, den Pascha von Eghpten, zu schützen, erschüttert, boch

<sup>( ) 2</sup>m 12. Januar 1842.

naben fich beibe Bolfer wieder gur traulichen Berfohnung. Borübergebend maren bie Digberftanbniffe mit Reavel bes Schwefelhandels wegen; boch bebeutender und einflugreicher ift ber Zwift mit Ching. Das himmlische Reich - wie fich China bescheiben nennt — ift in feiner Abgeschloffenheit, in feiner geistigen Contumaz, gleichsam in fich felbst erstarrt und versteunt, aber bei bem Schnuggelhanbel bes Opiums ift bas moralische Gesetz gang auf China's Seite. Welcher Staat barf fich bas Frevelrecht anmagen, ein verbotenes, gange Bolfer und Generationen vernichtendes Gift in ein an= . bered, freies und unabhangiges Land einführen zu wollen? und welcher Berricher hatte nicht bas beilige Recht, wenn bie Einschwärzung eines folden Giftes beimlich geschiebt, biefem Unwefen fteuern zu burfen? - Ach, bas ftolze Albion gablt mehr bergleichen Widerspruche: es hat ben Sclavenhandel auf= gehoben, und nimmt bas Recht in Anspruch, jedes Schiff beshalb untersuchen zu tonnen; aber bei feinem Beere berrichen noch bie Stochichlage und bie Beitsche, und bie Rrieger, Die für Englands Macht und Größe unter ber Gluthsonne Inbiens einen frühen Tod finden, ober bie in ben Sumpfwuften Australiens berfiechen, werben bem niebern Thiere aleich gezüchtigt.

Dem machtigen England fteht bas machtige Rugland furchtbar und brobend gegenüber, und fein Land ber Erbe wird von Britannien mit foldem Migtrauen bewacht und beachtet als Rufland, benn bie Grenzen biefes Riefenreiches naben fich Englands indischen Besitzungen; bas ichwache Ber= fien wurde feine Abmebr gegen eine ruffifche Urmee fein; fo fürchtet bas Cabinet bon St. James immerbar, bag bie Bege, welche fo viele Eroberer, und gulett noch Rabir Ruli Chan und feine Schaaren wanbelten, auch einmal bon bem ruffischen Rrieger betreten werben fonnten. Dicht gang grundlos ift biefe Gurcht, benn bie ruffifden Regimenter am faspifchen Meere fteben naber Labore ale ihrer Raiferstadt Betereburg. Doch wie mächtig auch Ruflands Seeresmacht bem Austande erscheint, es hat andere Zwecke, andere, edlere Forderungen als feine Grenzen zu erweitern. Im Innern regt fich feine gewaltige Rraft, bort erheben fich Dorfer, Stabte, Colonien, bort fucht man ben rubelofen Romaben an ein hausliches Besithum zu gewöhnen, bort ersteben neue Erwerbzweige, Babriten, und burch Buften, Steppen und eiffge Gefilbe giebt

mit jebem Jahre gahlreicher und sicherer ber Sanbelsmann einher. Aber ba in Rugland nur ein Geist waltet, ba bort ber Gebieter bes Landes wirklich Selbstherrscher ift, wird bas, was vollbracht werden foll, nicht eher besprochen, als bis es geschehen ift.

"3ft es gethan, wird's auch zur Sprache fommen!"

Dort, wo fich einft bie eiferne Pforte erhob, bon bem faspifden See bis zum ichwarzen Dleere, am Aralfee und an ben Grenzen ber freien Rirgisensteppen genießt Rufland nie einen vollkommenen Frieden; nur die Furcht erzeugt bort Rube, und felbft bie unterworfenen Bolfer benuten jebe Belegenheit, um ihre Raubsucht zu befriedigen. Go fampft Rufland icon feit Jahren im Raufafus gegen ein Belben= polf, bas in feinen Felfenborften faft unbezwingbar ift. Go mußte es einen Bug gegen Chima unternehmen, bas feit langen Rabren bie Carabanen beunrubigte, und bie Ruffen, mehrentheils burch bie nomabifirenden Rirgifenstämme raubte, bie Befangenen maren bann einem lebenslanglichen Sclaben= joch berfallen; nur felten fehrte einer biefer Unglücklichen in fein Baterland gurud, benn ber fichere Tob ftand auf jeben Berfuch ber Blucht. Das ruffifche Beer, um bie Site bes Sommers in ben Steppen zu vermeiben, zog im Binter ge= gen biefe Dafe, bie von Rugland burch unwirthliche Buften getrennt ift, und bie geschichtlichen Deutungen nach einft burch ben Umu=Darja mit bem Aralfee berbunden war. Aber die Schöpfung war gegen bas ruffifche Unternehmen, ein Binter, fo furchtbar, wie er in jenen Begenben bollig unbefannt mar, erhob fich berberbend; bie Ralte flieg bis gu breifig Grad; Die Cameele, welche wohl die Sipe aber nicht Die Ralte ertragen fonnen, und bie besonbere gegen ben Schnee fehr empfindfam find, fturgten; ohne biefes Schiff ber Bufte mar fein ferneres Bordringen möglich. Es erreichte bas ruffifche Beer unter Unführung bes General Berowsth, nur bie Sochebene Uft=Uri, und mußte bort gurud febren. Dennoch wurde ber Zweck erreicht, Chiwa, in welchem nur bie Usbefen Rrieger find - fie haben ihren Ramen bon Usbet, jenem Großchan ber Mongolen, ben Rugland bes Mor= bes breier feiner Groffürsten anflagt - fühlte fich nicht mehr burch feine Steppen und Wuften vor Ruglands Macht ficher. Gine Abtheilung feiner Raubhorbe, bie fich bis an

bie Emba vorgewagt hatte, wurde von den Ruffen völlig bernichtet; auch England suchte eine Bermittelung, benn es fürchtete das abermalige Nahen der Ruffen an die indischen Befigungen, so fügte sich der Chan von Chiwa, gab die rufftschen Sclaven zuruck und gelobte, fortan jedem Raube und allen Feindseligkeiten gegen den weißen Zaaren zu entsagen. So
ziehen nunmehr die russischen Handlungskarabanen, oft nur in
kleinen Abtheilungen, ungefährdet und unbehindert ihre Wege.

Die Gelbstftandiafeit ber Turfei ift ein eitles Schattenbild geworden; fie erhalt fich nur burch bie euroväische Belitif, Die bei bem Untergange bes osmanischen Reiches Ruglande Bergrößerung fürchtet. Allerbinge mußte Rugland banach ringen, Die Thur feines Saufes - bas fcmarze Meer - zu erhalten. Dem Thatbestand nach bat Ruß= land biefes Biel nicht erreicht, bem Beifte nach ift es ibm gelungen, benn bie Schmache und Sinfalligfeit ber Pforte ift fo groß, baß fie es nie mehr wagen barf, fich bem mächtigen Nachbarn zu wiberfeten, ber nunmehr gegen ben Donmachtigen Großmuth übt, und bei bem Aufftande bes Debemet Ali fein Schuthort war. Aber wie bie Turfei auch babin gefunten, wie ihr ganges Dafein jest nur noch eine lange Sterbestunde ift, wie sie auch die Janitscharen vertilgt und . bem außern Scheine nach manche Reform angenommen, ihr Beift ift berfelbe geblieben wie bor Jahrhunderten, und faum bem Untergange burch frembe Gulfe entgangen, prunkt fte in ihren Unmagungen, als ware noch jene Beit ba, wo Europa vor ihren Sorden bebte, und man fich im Gebet ber Dbhut Gottes gegen die Ungläubigen empfahl. - Sie versucht noch immer, Griechenland zu bedroben, bas feiner Wiebergeburt, zwar auch oft in Wirren und innerer Spaltung, langfam entgegen gebt.

Schweben und Norwegen, wie auch Danemark, treten nicht vorstrahlend in ben Zeitbegebenheiten hervor, und sind vielleicht beshalb um so glucklicher. Den Danen gehört ber unsterbliche Ruhm, daß sie bie ersten waren, welche ben Sclavenhandel — man sollte wohl füglicher Menschandel fagen, benn burch Gottes Bestimmung hat es nie und nirgends auf Erden einen Sclaven gegeben — gufboben.

Der Nachhall ber frangösischen Julirevolution tonte felbst nach Deutschland hinüber, aber fie mar hier minder trauer=

reich, und Bolt und Fürften berftanbigten fich balb mit einanber, fo mar es in Beffen, Sachfen; nur in Braun= fcweig maren bie Unruben fo ernfter Urt, bag ber Berzog Karl ber Regierung entfagen mußte, und fein Bru-ber, ber nunmehrige herzog August Wilhelm, biefelbe übernabm. In ben mehrften Staaten ber beutschen Erbe blieb es rubig und friedlich, und fie lernten bie Bermurfniffe nur aus ben Beitungsblattern fennen. Aber faft zu berfelben Beit erichien ein Strafgericht Gottes, bas faft über bie gange Blache ber befannten Erbe babin gog und bon bes Inbus Stranbe über Ruflands Steppen und Flachen bis zu bem fernen Tajo feine Opfer heischte. Es war die furchtbare Cholera; auch in Deutschland schuf fie ber Trauer viele, auch in Deutsch= land wolbten fich ihr tiefe Riefengraber, aber nachbem auch biefe Beimfuchung borübergegangen, nachbem ber Glaube unb bie Soffnung wieder in bie Denfchenbruft gurudgefehrt maren, zeigten fich bes Friebens Segnungen mit jedem Jahre beut= licher; Sandel und Wandel mehrte fich und mit ihm ber Bohlftand bes thatigen Burgers. Blieben auch manche Bunfche noch unerfullt, es fann ja nicht anders fein; gang vollfommene Bufriedenheit wohnt nicht in ber Menichenbruft, wohnt nicht auf Erben.

Die kleinen Staaten in ben beutschen Landen genießen ein eignes freundliches Stillleben; ber Fürst steht hier seinem Bolke nicht so fern, und Beide bilden die Mitglieder einer glücklichen Familie. Da geschieht felten etwas weltgeschicht= lich Großes, aber um so bauernder stedelt bort das stille

Lebensglück.

In bem ganzen beutschen Reiche ist nur ein Land, auf bem das Auge mit tiesem Schmerz verweilt, wo Bolf und Gerrscher mit einander schon seit Jahren zerfallen find, und wo die Wirren sich noch immer nicht lösen wollen. Möge es der Weisheit der Bundesfürsten gelingen, auch in han=nover die Eintracht zuruck zu rufen. Heilig sind die Rechte des Kürsten, aber eben so heilig sind die Rechte des Volkes!

Sachfen ist ein wunderbares Land; in jedem Kriege Deutschlands, schon vermöge seiner Lage, mit betheiligt, versarmte es so oft, wurde so oft veröbet und bedrückt, und bennoch erhebt es sich durch die geistige Kraft seiner Bewohner und durch achten Burgersteiß immer von neuem. Rube, Ord-

nung und Einigkeit und ber ewig rege Fleiß haben in allen fächstichen Landen Handel und Gewerbe erhoben, und wenn auch nicht einen glänzenden, doch einen genügenden Wohlstand emporgerusen. Leipzig blieb der Centralpunkt der deutsichen Literatur, und hat, wenigstens bis jetzt, keinen Nebenschler zu fürchten; durch die Eisenbahnen ist Dresden, die freundliche Elbstadt, das Wekka geworden, zu dem alljährlich die Freunde des Schönen und der Kunst wie die Bewunderer der herrlichen Natur gleich zahlreich wandern.

Einer ber geistreichten Schriftsteller und Reisenben sagt von Destreich: es ware bem Frembling, als wenn in biesem Lanbe immerbar Sonntag ware. Kann man bas Glück eisnes Landes treffender bezeichnen? Ordnung, Ruhe, Gesethes fraft und Bürgerwohl gedeihen überall. Lüge und Berleumsdung ist es, wenn Kartheisucht oder Unwissenheit behaupten: Destreich sei allen Neuerungen abhold. Es wandelt dem Lichte und dem Erkennen des Bessern wohl schneller entgegen als die vielbewegten Länder. Aber es prüft, eh' es handelt, es begründet, eh' es bant, und fast geräuschlos übt es das Gute. Das beweisen seine Eisenbahnen, sein Bemühen, handel, Ge-

werbe und Schifffahrt zu förbern und so feine Lanber mehr zu einigen und ben Wohlstand seiner Bewohner zu mehren. Die Dampfschiffe auf ber Donau tragen ben Reisenden von Wien nach Konstantinopel. Wer hatte biese Fortschritte in ben Jahren bes Krieges und ber Unrube voraus seben konnen?

Den Herrschern Preußen's und Destreich's, im Verbande mit Rußland, danken die Zeitgenossen und die Nachstommen die lange Erhaltung des Friedens und das Glückund die Wohlsahrt vieler Nationen. So wurden diese Fürsten nicht allein die Beglücker ihrer eigenen Bölker, sondern auch die fremder Reiche. Wie oft lag der Zündstoff reif zum surchtbaren Brande da, wie oft waren Ansichten und Forderungen schroff getheilt, wie oft schien die Erhebung der blutigen Wehr Nothwendigkeit? Aber immer beschwor die Weissheit der Herrscher von drohenden Sturm, und immer söhnten und einten sie wieder, was sich seindlich trennen wollte. Solsche Ihun erringt keine Trophäen, keine Siegesbenkmale, aber es ist von Gott geheiligt und begründet das Glück ferner Jahrhunderte. Die Jahre des Unheils und der Unruhe waren nicht ohne Lehre entschwunden; die Kürsten und mit ih-

nen alle Beffern hatten fich überzeugt, bag auch ber gerechtefte Rrieg, auch bas beiligfte Recht, burch die Gewalt ber Baffen errungen, Stabte und Lanber verobet und in Gutten wie in Ballaften unabsehbares Webe hervorruft. Werft nur ben Blid um euch; die Lander, welche in Ruhe und Frieben leben, find gegen jene, in benen Rrieg und Zwietracht hauft, um Jahrhunderte vorgeschritten. Wie wurde ber forfitanische Eroberer ftaunen, wenn er aus feinem Sarge auf Die ihm entfrembete Erbe emporbliden fonnte; jene Gegenben, bie er verwüftete und wo er Trummer und Deben fcuf, bat ber rege Bleiß wieber neu belebt, und auf ben blutigen Bablftatten grunt wieber bie Saat bes friedlichen Landmannes, nicht mehr niebergetreten bon ben Sufen bes Roffes. Wie wurde er abermals ftaunen, daß jene Rraft, bie er ben Rinberfpielen überwies, bie Schiffe gegen bes Stromes Lauf und auf bem Deere gegen bes Windes Gewalt rafch zu ihrem Biele führt und faft zauberhaft auf ber feften Erbe bie Denfchen fchnell von einer Statte gur anbern forbert. Bas biermit ber friedlich ichaffenbe Beift bes Menfchen fur Banbel. Gewerbe und Bolfereinigung erschaffen, ift jest noch in feinen Folgen unberechenbar.

Gine fchmergliche Trauer erlitt Breugen; ber Bater fchieb bon feinen Rinbern. Warum foll ich ben Schmerz gurud= rufen, ben jeber Breufe empfunden und mitgefühlt bat; nur ber Rorper ichieb von und; er wirb ewig leben in ben Bergen feiner treuen Unterthanen und fein Beift und feine Liebe find une geblieben in bem erhabenen Sohne. Es fei mir bergonnt, nur zwei Momente aus feinem thatenreichen Leben gurudzurufen; beibe geben ibm ein beiliges Unrecht auf ben ewigen Dant ber fpateften Nachkommen: Friedrich Wilhelm ber Dritte ift ber Stifter bes beutiden Bollverbanbes, burch biefen fielen und fallen annoch bie dinefischen Mauern, welche bie acht und breifig Staaten Deutschlands von einander fon-Diefer Berband ift bas Beginnen, Deutschland gu einem einzigen Staatenforper ohne Berftorung, ohne Bernich= tung heiliger Hechte und Bertrage, ju manbeln. Diefer Ber= trag giebt allen Deutschen gleiches Anrecht' auf Boblftanb, und fein Bebeiben wird bie fernften Bolter begluden.

Die zweite That, welche ich meine, und die bem mahr= haft frommen Konige die Balme ber Beiligung reicht, ift bie Bereinigung ber beiben evangelischen Bartheien, ber Lutherischen und ber Reformirten zu einer ebangelisch-driftlischen Kirche. Rurz vor ber britten Jubelseier ber Resormation erließ Friedrich Wilhelm III. an alle Geistliche beiber Confessionen die Aufforderung, möglichst im Sinne der Lehre und der Ueberzeugung für die Bereinigung zu wirken. Und so geschah es, wenn gleich Engherzigkeit, Bangen und Bweisfel so Manchen noch von der Verbrüderung zurüchielt. Friedrich Wilhelms Thun ist demnach der Morgenanbruch jener Beit, die der herr verkündet: und es wird nur ein hirt und eine heerde sein!

Und wie der Vater that, thut der Sohn; er herrscht in seinem Geiste, er übt das Gute mit seiner Milde. Die kirch- lichen Wirren in Köln und Posen hatten die Gemüther leisdenschaftlich erregt; der Weisheit Friedrich Wilhelm des Vierten gelang es, die Partheien zu versöhnen, den Zwist zu enden, und die Eintracht kehrte in Tempel und Herzen zurück. Möge es so immerdar bleiben — jeder Glaube kommt von Gott und führt zu Gott — wandern wir doch Alle, wenn gleich auf verschiedenen Wegen, zu einem Ziele; lehrte der Erlöser doch immer Duldung und sprach: es soll Keiner versloren geben, der da glaubt an den Vater.

Die Bernichtung ber Zwietracht in einem verbrüderten Bolke, diese Einigung im Geiste der Milbe und des Lichtes danken wir Friedrich Wilhelm bem Bierten. Darum laßt und ihn lieben, wie wir ben Bater liebten, Seine erhabene Gemahlin lieben, wie wir Luise liebten, und laßt und Beisten immerbar unerschütterlich treu sein mit beutschem Herzen

und rechtlichem Ginne. \*)

<sup>\*)</sup> Die folgenben Jahrgange biefes Bolfebuches werben mit abnlichen bie ftorifden Rudbliden auf bie jungften Zeitereigniffe fortfahren.



Dide Hoefulighe light streethig.

### Die Erscheinung der beiligen Jungfrau.

(Mit einem Stahlftich, nach Murillo.)

In schilfgebeckter butte, Auf moberfeuchtem Strob, Balgt troftlos fich ein Bergmann, Birb nicht bes Schlafes frob.

Ihn qualen bittre Sorgen, Und eisern drangt die Noth. Die Frau verschmachtet schweigend, Die Kinder schrein um Brot.

"Die ich bem Buchrer abbrang, Berftrichen ist die Frist. Nicht länger will er stunden, Da sie verstoffen ist."

"Eb'r ju erweichen mare Des Rorbens eif'ger Sturm. Gebungen find bie Schergen, Und meiner harrt ber Thurm."

Und er erhebt bie Augen, Die Sande himmelan, Und flebt bie beil'ge Jungfrau Um Schutz und Sulfe an:

"Du beil'ge Mutter Gottes, Des himmels Konigin, Du Berg voll ew'ger Liebe, Sei meine Retterin!"

"Berichloffen bem Erbarmen, Für frembes Glend Stein Sind aller Menfchen Bergen — Auf Dich hoff' ich allein!"

"Du beil'ge Mutter Gottes, Du himmeletonigin, Lag nicht ju Schanben werben Den gläubig trau'nden Sinn!"

Da fentt fich milber Schlummer Auf's Auge, matt geweint, Und vor des Traumers Blicen Der Jungfrau Bild erscheint, Auf Mondes Sichel rubend, Das Kindlein weich im Arm, In goldumfaumter Wolfe Der Engelstöpfchen Schwarm.

Sie fpricht jum armen Schläfer: "Du haft auf mich gebaut, Und nie bab' ich verlaffen, Wer glänbig mir bertraut."

"Geh morgen ju ber Giche, Die auf bem Kreuzweg fieht, Wenn in ber Rlofterfirche Gie lauten jum Geber."

"Ein Bogel, goldgefiebert, Wiegt fich auf schlankem Uft, Und lockt in weichen Tonen, Bis du erblickt ihn haft."

"Dort ift im buntein Schatten Gin beimlich Rest verftectt. Bon feinstem Gold bie Gier Sind bem, ber fie entdectt."

Es perit ber Thau bes Morgens, Johannes ziehet aus. Noch schlummern Weib und Kinder Im halbzerstörten Haus.

Schon fniet er vor der Giche, Die an bem Rreugweg fteht, Alls in der Rlofterfirche Sie lauten jum Gebet.

Sanftfidtend in bem Laube Der goldne Bogel fingt, Und zu den bichten Zweigen Sich auf ber Bergmann fchwingt.

Der Pprol fliebt verschüchtert. Den gangen Riesenbaum Durchforscht Johannes fruchtlos — Ach, ibn betrog ein Traum!

Und trofilos schleicht er beimwärts, Und hadert wild mit Gott. "Soll noch mein Elend mehren Der himmelsmächte Spott?" Bleich, gitternd, fieberschauernd Sinft er aufe Lager bin. Der Ohnmacht Rebelfchieler Umfort bes Urmen Sinn.

Und wieder naht im Traume Die himmeletonigin, Und ftrenge Blicke richtet Sie auf Johannes bin:

"Befhalb verzweifelnd habern, Schwachgläub'ger, blöber Thor, Eh' bu ber Beil'gen Worte Ergründetest zubor!"

"Wohl weithin in bie Lufte Der Baum bie Zweige ftreckt, Doch andre macht'ge Zweige Die Erbe heimlich beckt."

"Bo an ber Erde Nippen Fest klammert sich der Baum, In jenen dichten Zweigen Erfüllt sich Wort und Traum." –

Und wieder eilt jur Giche Der Bergmann hoffnungebang; Und wieder tont im Gipfel Der flotenbe Gefang.

Mit Grabscheib und mit Sacte Dringt in die Tief' er ein. Das hochgeschwungne Fäustel Zersplittert bas Gestein.

Da schimmert in ber Wurzeln Berworrenem Geflecht Die schwere Golbesstufe, Gebiegen, rein und acht.

Da faltet er bie Sanbe, Beugt temuthevoll bas Knie, Und leise tont bie Lippe: "Gelobt feist bu Marie!"

v. Gaubr.

# Was einem Könige mit drei Schälken begegnet.

Aus: Der Graf fucanor. \*)

Einst fprach ber Graf Lucanor zu seinem Rathe: es kam neulich Jemand zu mir, der sagte mir von einem großen Kunststück, und gab zu verstehen, daß dasselbe von vielem Nugen für mich sein würde. Er verlangt aber und schärft mir dringend dabei ein, daß ich ihm unbedingt vertrauen, die Sache geheim halten und keinem Menschen in der Welt davon etwas sagen soll, dis er es selbst für gut sindet; denn wenn ich's irgend Jemand entdeckte, stünde ich in großer Gesahr, Gut und Leben zu verlieren. Da ich nun weiß, daß Euch Niemand etwas sagen kann, ohne daß Ihr wüßtet, ob er es aufrichtig oder betrüglich meint, so bitte ich Euch, mir Eure Meinung in der Sache mitzutheilen. Herr Graf, erwiederte Patronius, damit Ihr seh't, wie Ihr, meines Bestünkens, Euch hierbei zu benehmen habt, sollt Ihr erfahren, was einmal einem König mit drei Betrügern widersahren ist.

Und was war das? fragte der Graf. Herr Graf, sagte Batronius, zu einem Könige kamen einmal drei Schelme, die gaben sich für große Meister im Weben aus, insbesondere aber verstünden sie einen Teppich zu wirken, der sedem sichts bar wäre, der wirklich der Sohn seines bermeintlichen Vaters sei, wogegen ihn keiner sehen könnte, der nicht der Sohn desein, ben er und die Leute für seinen Vater hielten. Das gesiel dem Könige sehr, denn durch diesen Teppich gedachte er, in seinem Reiche die wahrhafte Abkunft eines Jeden zu erkennen, und auf diese Weise seine Finanzen wieder in Ordnung zu bringen, da bei den Mauren nur die wirklichen Söhne den Vater beerben. Er räumte ihnen daher einen Pallast zu ihrer Arbeit ein, sie aber baten, er möge sie in

<sup>\*)</sup> Das in bem vorigen Jahrgange biefes Bolls Ralenbers mitgetheilte Kapitel aus bem vortrefflicen, nicht genug zu empfehlenden Buche: Der Graf Luca nor. heraus zegeben von Jojeph Freiherrn von Gitch endorff. (12 Bogen. Preis: 221 Sar.) hat so sehr angehrocen, bas wir auch in bieiem Jahrgange einige Kapitel baraus mittheilen, wozu wiederum ber berühnte Maler hofemann die beigegebnen, geistvollen holzschnitte gezichnet hat.



ben Ballaft einschließen laffen, bis ber Teppich fertig ware, bamit er fich überzeuge, baß fle ihn nicht hintergehen wollten, womit ber Konig auch febr wohl zufrieben war. Nachbem fle nun eine Menge Golb, Silber, Seibe und andere Sabseligkeiten empfangen hatten, um baraus ben Teppich gu berfertigen, begaben fle fich in ben Ballaft, man fcblof fle bort ein, und fle ftellten fogleich ihre Bebftuble auf und thaten, als webten fle ben gangen Tag. Rach Berlauf einiger Tage aber tam einer von ihnen mit ber Ungeige gum Ronig, bag ber Teppich bereits angefangen fei, und man in ber Belt nichts Schoneres feben fonne. Dabei beidrieb er ibm, was fur Figuren und Schnörfel fie barauf entworfen batten, und wenn es ihm beliebte, moge er ihn in Augen= fcein nehmen, aber ja Riemand fonft mitbringen. Ronig, voller Gifer bas Ding zu versuchen, ichickte einen fei= ner Rammerlinge bin, ohne ihm jeboch ben eigentlichen Bu= fammenhang zu entbecken. Da nun ber Rammerling bie Meifter fah, und hörte, mas fle fprachen, magte er es nicht einzugefteben, bag er nichts fabe, fonbern fagte bei ber Rudfehr bem Ronig, bag er ben Teppich gefeben. Darauf ichidte ber Ronig einen anbern, und biefer that besgleichen, und ba Alle, bie er ichidte, baffelbe berichteten, ging endlich ber Ronig felber bin. Als er in ben Ballaft fam, fand er bie Dei= fter in voller Arbeit. Geht ba biefe Bierrathen, rief ber Gine, und: bas ftellt bies und jenes bor, fagte ber Unbre, und ba bie Figur und bier bas Rolorit, - und Alle blieben bei einem Strich, und hatten boch feiner einen Strich gewoben! Und ba nun ber König fab, wie fle arbeiteten und Alles erflärten, und er boch Richts vom Teppich erblicte, mabrend bie Undern ihn gefeben, wollte er in die Erbe finten, benn er glaubte, er fabe ibn blos barum nicht, weil er nicht ber Sohn bes Ronigs mare, ben er fur feinen Bater gehalten. Er befürchtete aber, fein Reich zu berlieren, wenn er etwas bavon fagte und fo begann er, ben Teppich außerorbentlich gu loben, mertte fich aber genau, wie bie Deifter ihn befchrie= ben hatten, und ale er nach Saufe zu bem Sofgefinde tam, fing er Bunberbinge zu ergablen an, wie fcon und prachtig ber Teppich fei, im Bergen aber mar er boller Beforanif.

Bwei ober brei Tage barauf befahl er feinem Gerichtsvogte, auch ben Teppich zu betrachten. Diefer ging bin, ba webten bie Meifter wieber und fprachen wieber bon ben Fi= auren und Bierrathen, und ba boch ber Ronig ben Teppich gefeben, er aber nichte feben fonnte, glaubte er ebenfalle, baff er nicht ber Cobn feines angeblichen Baters, und es mithin um feine Chre gefcheben fei, wenn es bie Leute erführen; und batte baber ber Ronig ben Teppich gerühmt, fo rubmte er ihn nun noch taufendmal mehr. Als er aber zum Konige zurudtam und fagte, bag er bas Gewebe gefeben und bag es bas herrlichfte und zierlichfte Stud von ber Welt fei. murbe ber Ronig immer tieffinniger, benn wenn ber Boigt, dachte er, alles gesehen, ich aber nicht, fo ist kein Zweisel mehr, daß ich nicht ber Sohn bes Königs bin, wie ich geglaubt; und fo ftimmte er benn von neuem in bas Lob von ber Bortrefflichkeit bes Teppiche und ber Meifter ein, bie folde Arbeit bollbracht. Um folgenden Tage fchidte er noch einen anbern boben Staatsbeamten in ben Ballaft, bem ging es aber wie es bem Ronig und ben Andern ergangen, und also wurden burch jene Besorgniß König und Unterthanen betrogen, benn Diemand traute fich ju fagen, bag er ben Teppich nicht fabe.

Go ging bie Gefchichte fort, bis ein großes Beft eintrat, ba fagten alle zum Ronig: er mochte fich zu bem Befte mit jenem Gewebe ichmuden; Die Deifter brachten es, in feine Leinwand eingeschlagen, fogleich berbei, thaten, ale widelten fie's auseinander, und fragten, mas fie baraus ichneiben foll= ten? Der Ronig bestimmte bie Gemanber, bie er baben wollte, fie aber ftellten fich, ale ob fie bie Rleiber guidnitten, und ale ber Tag bes Beftes fam, brachten fie ihren Teppich geschnitten und genabt, und pagten ihnt bie Gemanber fo lange an, bis ber Ronig, ber fich nicht erfühnte zu fagen, baß er nichts fabe, bollfommen befleibet gu fein bermeinte. Rachbem er aber nun fo vortrefflich, wie 3hr Guch wohl benten fonnt, gefleibet mar, flieg er gu Pferbe, um burch bie Stadt zu reiten, und es war fein Glud, bag es eben Som-mer war. Da nun bas Bolt ibn fo baber kommen fab, und wußte, bag wer jenes Gewebe nicht fabe, ein Baftarb fei, fo glaubte ein Jeber, bie Unbern faben es, und hielt fich felber, ba er nichts fab, für verloren und beschimpft; wenn er's eingestunde. Go murbe alfo bas Gebeimnig bemahrt, bis endlich ein Reger, ber bes Ronigs Stallfnecht mar und nichts zu verlieren hatte, zum König trat und fagte: Gerr, mir verschlägt es wenig, ob Ihr mich für ben Sohn meines Baters haltet ober nicht, und barum sage ich Euch gerade heraus und weiß es sicherlich, daß Ihr sasernackt einherzieht. Doch der König schlug ihn und sagte, er sähe seine Gewänber blos deshalb nicht, weil er der Sohn eines Andern sei als den er für seinen Bater hielte. Nachdem aber der Nezger einmal herausgeplatt, sagte ein Anderer, der es mit angehört, dasselbe, und so immer mehrere, die der König und alle Andere ihre Furcht, die Wahrheit zu bekennen, fahren ließen und den Betrug erfannten, den ihnen die Schelme gespielt hatten. Alls man aber diese aufsuchte, waren sie durch ihre List vom König erbeutet, schon davon gemacht.

Und wenn nun, herr Graf Lucanor, jener Mann berlangt, daß keiner Eurer Bertrauten von seinem Geheimniß irgend etwas erfahren soll, so könnt Ihr sicherlich glauben, daß er Euch nur betrügen will. Denn wahrlich, was hätte er, der Euch keinen Dank schuldig ift, für Grund, eifriger Euer Bestes zu suchen, als alle diejenigen, die mit Euch leben und durch Wohlthaten verpflichtet sind, auf Euren Vor-

theil und Dienft Betacht zu nehmen?

Der Graf, ber ben Rath weise fand, handelte barnach und befand fich wohl babei.

Ber Beimlichkeit bor Freunden Dir will rathen, Der schelmen = Thaten.

# Die schöne Wienerin,

# Bu arm und zu reich.

#### Don Wilhelm Muller.

(Mit einem Stabiflich, nach bem Gemalbe von Etienne Liotarb in ber Dresbener Bilbergallerie.)

Es ist beinahe hundert Jahre her, als in Wien eines Abends zwei junge Manner in ein berühmtes Caffeehaus traten.
— "Zwei Taffen Chofolabe!" rief ber eine, ber ein recht

frobes, heiteres Angeficht zeigte, mahrend ber Andere mit finftern Bliden umber fpahte. — Der Rellner brachte bie Chofolabe und empfing bon bem Finftern einen unwilligen Blid. "Siehft bu", flufterte er feinem Gefahrten gu, "fie ift abermale abwefend, abermale für ben gangen Abend ber= fcwunden. Es ift eine Abenteurerin! o, wie fonnt' es auch anbers fein, ein Dlabchen mit biefen Reigen, mit biefer Geftalt, und Aufwarterin in einem Raffeebaufe!"

Sein Befährte fcuttelte ben Ropf und erwieberte: "Es ift etwas Geltfames in beinem Betragen und in beinen Unfichten. Du liebst nicht beine ferne Braut; nur Familienrudfichten und Convenieng werben bei biefem Bunbe berudfichtigt und bennoch glaubit bu an Eugeniens Liebe und Unhanglichfeit, beren Berglofigfeit bir boch nicht unbefannt ift. Diefes Mabchen aber lebft bu mit ber gangen Gluth . beines Bergens, und bennoch zweifelft bu an ibrer Geelen-

reinheit."

Abolph fentte bas finftre Gesicht in bie Sand und er= wieberte leife: "es ift wohl nicht gang fo, wie bu fprichft. Meiner Mutter Bitten verlobten mich mit Gugenie. Du weißt, mein Dom ift eben fo raub als bieber; feine truben Erfab= rungen und feine Wunden haben ihn zu einem icheinbaren Menschenfeinde gemacht. 3ch habe es nie erfahren, weshalb er fich mit Eugeniens Eltern entzweite, ich weiß auch nicht, wer im Unrecht war. Meine gute Mutter aber glaubte ba-burch eine Verföhnung herbeizuführen, wenn Eugenie meine Gattin wurde. Ja", fuhr ber junge Mann noch leiser mit ftodenbem Dbem fort, "ich liebte Eugenie nicht; aber bem Bleben einer fterbenben Mutter wiberfteht fein guter Cobn; ich gab meine Ginwilligung und fomit erhellte ich bie lette bunfle Stunde ber geliebten Mutter burch eine freundliche Hoffnung."

"Die aber nicht in Erfüllung geht", fiel Etienne, fein Gefährte, ein, "benn bein Ohm, ber bir fonft immer fo wohl wollte, anftatt berfohnt zu merben burch biefe Berbinbung, zurnte vielmehr heftig, als er die Berlobung erfuhr, und brobte, bich zu enterben."

"Er wird es nicht thun, fein Berg ift gut."

"Aber wenn er es boch thate", rief Etienne, "wurbeft bit auch bann bein Wort balten?"

Abolph hob ftolz bas Saupt empor und entgegnete ber= lest: "Etienne! bas Wort eines Chrenmannes ift unverleylich!"

Etienne fuhr mit unerschütterlicher Rube fort: "Aber wenn bann beine Braut bem völlig verarmten Brautigam entfagt?"

"Sie wird es nicht", erwiederte Graf Abolph mit unficherer

Stimme, "fle wirb, wie ich, Wort und Treue halten."

Etienne lacelte fonderbar und fprach: "gefest, es gefchahe

boch, mas murbeft bu bann thun?"

"Dann!" — rief Abolph boch aufathmend, aber er unterbrach fich felbst und erwiederte — "ich ware unglücklich

wie zuvor, benn, bie ich liebe, ift meiner unwurdig."

Etienne faßte bes Freundes Sande und bat mit freundlichen Lauten: "Abolph, du haft mir in diesem Augenblick beines Herzens tiefe Wunden gezeigt, gieb mir nun auch das letzte Vertrauen, sage mir, wie es kommt, daß du, sonst so arglos jeder Menschenbrust vertrauend, blos an der Sittenreinheit dieser Armen zweiselst."

"Ihre Schönheit — ihre feltene Anmuth — im Wibersfpruche mit ihrem Stanbe, ihr sonderbares, unausgesestes Berschwinden an jedem Abend aus diesem Hause — und dann", suhr der Graf mit gepreßter Stimme fort, "es ist mir als wurde ich unglücklich, namenlos unglücklich sein, wenn der himmel ihres herzens so rein wie ihr Auge ware."
"Belch eine Schattenseite beines und bes menschlichen

"Welch eine Schattenseite beines und bes menschlichen Serzens", rief Etienne erzurnt. "Ich will bir nicht weiter antworten, die arme Antonie nicht ferner nuglos vertheibigen,

aber folge mir."

Sie verließen bas einsame Zimmer, in welchem fein Zeuge sie belauscht hatte und wanderten durch die stolzen, belebten Straßen Wiens immer mehr dem ärmern Theile der Stadt zu. Jest bog Etienne in eine enge, unerhellte Seitengasse. — "Wohin führst du mich?" fragte Abolph. — "Komm nur!" entgegnete der Freund wortkarg und noch immer verstimmt.

In biefer bunteln Gaffe mar bereits jebe Lebensthätigkeit geendet, die Sausthuren fest verschloffen, die verfallenen, kerkerartigen Saufer unerbellt.

Jest fanben fie bor einem niebern Saufe, beffen Laben noch nicht geschloffen waren und mo burch bie Venfterscheiben

noch Licht schimmerte. Rasch schob Etienne ben Freund zum Venster bin und flüsterte: "schau, was fich bort begiebt." In bem kleinen, niebern Stubchen ftand bie Lampe auf

In dem kleinen, niedern Stüdchen ftand die Lampe auf dem unzierlichen Tische von schlichtem Tannenholz, und ershelte hinlänglich den engen Raum, um ein dunkles Trauersbild erkennen zu lassen. Auf dem dürftigen Lager lag ein Schwererkrankter, vor ihm kniete ein Mädchen von ungewöhnslicher Schönheit und schien ängstlich bemüht, des Kranken Leiden zu lindern. Sie richtete die Kissen unter seinem Haupte, reichte ihm Arznei und Labung, strich ihm mit sanster Hand was wirre Haar aus dem bleichen Antlig, schien ihm Trost und Hoffnung zuzusprechen und übte so das Werk der Liebe und Barmherzigkeit.

Der Graf manbte kein Auge von biefem Auftritt, fein Berg bebte und brobte bie enge Bruft zu fprengen; endlich, als aus feinem Auge bie glubenben Tropfen niedersielen, errang er fo viel Athem, um bem Freunde zuflüftern zu können:

"um Gott! was begiebt fich bier?"

Etienne gog ben Grafen von bem Genfter und flufterte:

"fomm, bag man ben Laufcher nicht gewahrt."

Widerstandlos ließ sich der Graf weiter führen; nach einer Pause rief Etienne: "jetzt weißt du, wie und wo Antonie ihre Abende zubringt; willst du noch nicht an ihre Tugend glauben?"

"D, beschäme mich nicht noch tiefer", rief ber Graf, "erkläre mir bie Rathsel, wenn ich nicht mahnstnnig werben soll. Ift fie nicht elternlos, wie wir glaubten, war jener

Mann ihr Bater?"

"Ihr Rabenvater!" entgegnete Etienne mit harter Stimme. "Feurige Kohlen sammelt fie auf bieses Menschen Saupt. Du follft Alles wiffen, aber frage mich nicht, wie ich es vernommen und erfahren habe."

Der Graf brudte nur fefter bie Band bes Freundes und

Etienne fuhr fort:

"Bwei öftreichische Offiziere zogen in bie Schlacht, welche gegen bie Turten und rebellischen Ungarn geschlagen werben sollte; sie waren fich beibe gleich an Rang und Lebensjahren, aber gar verschieben im Geschicke. Der eine war reich, hatte ber Guter viele, aber eben babeim auch nichts anders als Geld und Guter zuruckgelassen, eine Braut hatte ihm bie Treue gebrochen,

benn ein noch Reicherer hatte um fie geworben und fie biefem ihre Hand gereicht; so waren die Tage dieses armen Reichen gebunkelt und sein Vertrauen an Weibertreue für immer vernichtet. — Der andre Krieger dagegen hatte nun wohl keine stolzen Schlöffer, keine Güter; er war gar arm, aber er hatte, als er zum Kriege sattelte, ein treues liebes Weib und ein Töchterlein in der Wiege zurückgelaffen; so wußte man eigentslich nicht, wer von Beiden der wirklich Reiche war, Erhard, bessen Kanzen und Börfe immerdar leer war, oder Konrad, der mit allen seinen Schähen sich keine Freude erkaufen konnte.

Beibe Freunde nachteten in einem Dorfe bes wild erregten Ungarlanbes, noch fern bon bem Sauptheere, noch fern bon ber vermeinten Schlacht. Da wurden fle geweckt aus bem fichern Schlummer burch wilbes Rriegegeschrei, burch praffelnde Flammen, welche überall bie bunfle Nacht erhellten. Der furchtbare Tötöln hatte bas Dorf umzingelt und angegunbet. Ronrad und Erhard fuchten bie Deftreicher, mobil fünfhundert an der Bahl, zu sammeln und zu ordnen; aber bie mehrsten lagen bereits im Todesfrieden auf blutiger Erde. Ronrad murbe bon ben Geinben umringt, ber Gabel eines Domanen faufte auf ihn nieber und fchlug ihm eine tiefe Bunde; er fchien unrettbar verloren, ale fein Freund, ber treue Erhard, herbei eilte und zu feinem Schute felbft bie Sovesmunde empfing, mahrend Konrad von der blutigen Bablftatte burch feine Getreuen babon getragen murbe. Konrad im Felblagareth wieber bie Augen erfchloß und gum Bewußtsein erwachte, erfuhr er erft, baß fein Freund für ihn bas Leben geopfert batte. Der arme, ober ber reiche Ronrab, wenn Du ton fo nennen willft, foll feit biefer Beit nie wieber gelächelt haben."

"Erhards Wittwe ließ sich aber bethören und heirathete nach mehreren Jahren wieder. Ihr zweiter Gatte war ein wüster, roher Mensch, ber bald bes armen getäuschten Weibes Herz brach, so daß nun die kleine Tochter Erhards allein unter der Obhut des harten Stiefvaters zurück blieb; dieser behandelte das Kind streng und grausam und zwang die arme Waise, als sie kaum erwachsen war, zum niedern Dienste unter Fremden. Aber der Bergeltung ernstes Gericht ereilte den Sünder; in den Bädern, in Paris, London und Benedig hatte er sein Bermögen in Spiel und Trunk vergeudet, jest kehrte

er frank, slech und böllig verarmt zurud. Seine ehemaligen Freunde und Genossen wollten ihn nicht mehr anerkennen. Hulfloß, dem tiefsten Elende nah, lebt er nun in jener elenden Behausung, vor der wir vor wenigen Augenblicken standen. Da kommt nun die arme Waise, der er die Mutter mordete, die er zwang, unter Fremden ihr Brot zu suchen, seden Abend zu ihm, pflegt ihn, tröstet ihn, lehrt ihn hoffen und beten, giebt ihm das Geld, welches sie erworden, erdarbt hat; und nimmer gedenkt sie der Zeit, wo sie um diesen Mann der Thränen so viele geweint, der Leiden so viele erduldet hat. Das ist Antonie von Ebersels, das ist Antonie, die man nur unter dem Namen: die schöne Wienerin, kennt. Und wenn du noch nicht die Ueberzeugung hast, daß dieses Mädchen Gott in ihrem Herzen trägt, so bist du ein Taub= und Blindgeborener."

Abolph brudte ben Freund fest an bie wogende Bruft

und eilte ohne Antwort bon bannen.

An bem Frühmorgen bes anbern Tages faß ber glüdliche Etienne bor einem Pastelgemälbe und malte mit Sorgfalt und Liebe. Gar lebend und voll wunderbarer Anmuth war das Bilb. Da trat Abolph zu bem Künstler; bes Grafen Blicke sanken sogleich auf das liebliche Gemälbe nieder, lange stand er schweigend vor bemselben, endlich slüsterten seine Lippen: "ja, so sah ich sie zum erstenmal, so stand sie vor mir und ich vergaß, von ihrer Schönheit und ihren Reizen geblendet, die Tasse in Empfang zu nehmen."

Der Kunftler blickte lachelnb gu bem Freunde empor und fragte bann: "was ift bir, in beinen Bugen liegt eine

feltsame Erregung, ift es Schmerz ober Freude ?"

"Beides!" entgegnete Adolph, "bu haft mahr gesprochen,

mein Dheim hat mich enterbt."

"Birtlich! rief Etienne in angfilicher Spannung, und

weiter geschah nichts?"

"Caffandra! rief ber Graf, auch beine zweite Borbes beutung ift eingetroffen, Eugenia entsagt ber Sanb bes Armen und vermählt fich mit bem reichen Staroften Roftomilstoi."

"D bu Gludlicher!" jauchte Etienne, "nun ift bas

Driginal biefes Bemalbes bein?"

"Wird fle" — fragte Abolph bangenb.

"D bu unverbefferlicher Zweister," rief Etienne, "wenn bu nicht eilft, so gehe ich und werbe für mich felbst um bas schöne Rind! Fort! jeden Augenblick, ben bu zögerst, hast bu Deiner Seligkeit geraubt." Er schob den Freund zur Thüre hinaus, und mit einem schlauen Lächeln trat er wieder vor sein Gemälbe und rief: "es ist gelungen!", Aber nach einer Stunde kehrte der Graf bleich und verstört zu dem Freunde zuruck: "auch sie hat mich verworfen, "rief er ihm entgegen.

Der Maler ließ bie bunte Rreibe fallen und rief: "un=

möglich! Antonie, bich?"

"Co ist es," wiederholte Abolph tonlos: "wie ich fle auch brangte, wie ich auch bat und flehte, fle erbleichte zum Leichenbilbe, fle zitterte, in bem Beben ihrer Stimme lag ein Gefühl, bas mir die Gluth ber heiligsten Liebe zu fein schien, aber bennoch blieb fle fest und unerbittlich."

Der Runftler rieb fich bie Stirn und fragte bann fcnell:

"haft bu ihr gefagt, baß bu arm bift."

"Ich wagte nicht, es ihr zu gestehen, ba um ber Armuth

willen mich Eugenie berschmabte."

"Ach bu Menschenkenner," rief Etienne in komischem Born, jene gab dir einen Korb beiner Armuth, diese beines vermeinten Reichthums wegen. Dort zu arm, hier zu reich! Ich sehe schon, ich muß bein Freiwerber werben. Romm! komm! ich will bem hubschen Kinde aufrichtig gestehen, welch ein armer Schächer du geworden bist, und wenn sie das hort, was gilt's! sie lispelt das Gewährungswort."

Er nahm ben Freund unter ben Arm und eilte mit ihm

von bannen.

Die arme Antonie in ihrem kleinen Stübchen nahte an bem Todtengewande ihres Stiefvaters, und heiße Thränen fielen auf die Arbeit nieder. War der alte Mann ihr auch eine bange Sorge und eine schwere Last gewesen, so fühlte sie sich doch durch bessen Tod völlig vereinsamt und verwaist. Ein andrer Schwerz, der in ihrer Brust wogte, und den sie sich so gerne selbst verbergen wollte, hatte keine Sprache, keinen Klagelaut. Da klopfte es an die Thur; Adolph und Etienne traten ein.

Antonie erichrad fo heftig, bag fie fich nicht erheben tonnte; bas Tobtenhemb entfiel ihren Sanben und fie ver-

mochte nur biefe bittenb ben Eintretenben entgegen zu halten. Aber Stienne nabte fich ihr freundlich, faste ihre Sand und fragte mit feiner brolligen Gutmuthigkeit, ber man nicht zurnen konnte: "warum, mein liebes Rind, willst bu benn bem Armen ba nicht beine Sand und bein Berg geben?"

"3d bin eine Magb!" flufterte Untonie.

"Du bift ihm ebenburtig," entgegnete ber Runftler, "und bein Bater ftarb ben Tob bes Belben."

"Aber ich bin auch eine Bettlerin!" fcluchzte Untonie

lauter.

"Gi!" rief ber Runftler faft frohlich, "ba paft ihr aber= male recht gut zusammen; mein Freund ift auch nur ein

armer Schacher, benn fein Dheim bat ibn enterbt."

"Enterbt!" fuhr Antonie erschreckt empor, "enterbt," wies ber holte fie, indem fie des Grasen beide Hande faßte. "Armer Abolph!" Diese, trauliche Benennung war die Verrätherin ihres Herzens geworden. "Reicher Abolph!" jubelte der Künstler, indem er Antonie widerftandlos in Abolphs Arme foruckte. "Da bast du das Jawort!"

Antonie hatte nun kein Wort ber Verneinung; fie lehnte bas Saupt an bes Geliebten Bruft und flüsterte unter Thränen lächelnb: "wir wollen recht fromm bleiben, und immerbar

arbeitfam und genügfam leben."

Welche Liebenden glauben nicht ben Muth zu haben, bie Laft ber Armuth ertragen zu können. Ach, biese Taufchungen bes Lebens find so beilig als ihre Folgen oft schmerz=

reich finb.

Und mahrend die Liebenden so ihre Freuden ausspannen, tanzte und larmte der wilde Etienne einem Wahnstnuigen gleich, in dem Zimmer umber, aber bald wurde ihm das Stubchen zu eng. Er faßte ben Freund; "fomm, rief er, wir mußen bein Glud ausschreien in den Stragen und auf ben Markt-plagen, muffen ben Pfarrer und die Sochzeitgafte bestellen."

Umfonst widerstrebte Abolph dieser Trennung, dem Freunde mußte der Wille geschehen. Und eh eine Biertelstunde entrann, war Antonie wieder allein, blickte gedankenvoll auf das Todtenhemd nieder und fragte, das Geschehene nicht fassend;

fich felbft: "mein Gott, ift es benn möglich!"

Da tonten abermals fcwere Tritte auf ber Treppe, Antonie mahnte Anfangs, ber Geliebte und fein Freund fehrten jurud, aber ein alter Mann mit einem finstern Antlig, bas von Furchen und Bunben gleich fehr entstellt war, trat in die Thur und starrte auf die Jungfrau nieder. Endlich trat er einen Schritt näher und fragte: "find Sie Antonie von Eberfels?"

"3d bin es," antwortete fie.

Da zukte es feltsam in ben Bugen bes alten Mannes; er schloß bie Jungfrau fest in seine Arme, füßte ihr Stirn und Auge, und rief mit tief bewegter Stimme: "ja, bas ift sein Antlig, sein Auge!" und mit fast zaghaftem Bangen fragte er: "Rind, haft bu mir gestucht in beinen schmerzreichen Stunden?"

"Um Gotteswillen," rief bie noch immer befangene Unto-

nie, "wie burfte ich einem Menfchen fluchen?"

"Doch, boch," fuhr ber Alte fort, "du hattest ein menschliches Recht bazu, ich habe bir ben Bater geraubt; um mich
zu retten, siel er im blutigen Kampse. So bist bu burch
mich verarmt, so habe ich bein Leben veröbet; zwar wollte
ich nach Kräften gut machen, boch als ich aus ben Stürmen
bes Krieges zurückehrte, hatte sich beine Mutter bereits getröstet und einen Andern geehelicht. Da zuckte der Groll wieder
auf in meinem Herzen. "Beibertreue", rief ich, denn mir
selbst war noch Schlimmeres geschehen, und zog wieder von
dannen. Nun aber vernahm ich, daß die Tochter meines
Lebensretters als niedre Magd dienen müsse, und daß sie den
Lohn ihrer Mühen mit demjenigen theile, der ihr die Mutter
raubte. Da bin ich hierher geeilt; Kind, ich bin ein sehr
armer Mann; ich weiß mich kaum mehr zu erinnern, was
eine Freude ist, den letzten, den ich liebte, hat mir sein Starrstinn entsremdet, aber Gold und Güter hab' ich übergenug.
Alles ist dein, — er warf ein Back Bapiere auf den Tisch
und ich will sortan von deiner Gnade leben!"

Die arme Antonie, betäubt von bem abermaligen Bandel ihres Geschickes, hatte feinen Dank. Wie von einem schönen Traume befangen, faltete fie ihre Sanbe und rief abermals:

"ift es benn möglich!"

Da fturmten Abolph und Etienne ins Zimmer. "Dheim!" rief ber Graf verwundert, und fturzte in bes alten Mannes

Diefer blickte überrascht auf ben Reffen nieber und fragte: "bu nennst mich Oheim, bu schließest mich an bein Berg; weißt bu benn nicht, bag ich bich enterbt habe?"

"D, zu meinem Glude," frohlodte ber Graf, "baburch gewann ich bas Berg biefes herrlichen Mabchens."

"Wie," rief ber Alte zweifelnb, "bu heiratheft biefes Mab-chen, nicht die Tochter ber Treulofen — "

"Rein, nein", entgegnete Abolph, "Untonie wird meine

Gattin."

Best fcblog auch ber Oheim ben Reffen in feinen Arm, mabrend er mit bem anbern Antonie an fein Berg gog.

Alle waren glücklich.

Der Traum ber Liebe wie ber best Lebens ift biefen Glücklichen langft geenbet. Aber ber Runftler bat "ber fconen Wienerin" Unfterblichkeit verliehn, benn noch jest weilt mit Bewunderung bas Auge auf bem berühmten Bemalbe bes Etienne Liotard in ber Dredbener Gemalbegallerie. bas bem freundlichen Lefer im Titelbilbe biefes Buchleins pergegenwärtigt wirb.

### Wie fieht es auf den übrigen Weltkörpern außer unferer Erbe aus?

Don W. Stieber.

Nachbem wir öfter Gelegenheit genommen, unferen Lefern mannigfache, munderbare Erfcheinungen vorzuführen, welche bie gottliche Allnigcht unferer Erboberfläche einverleibt hat, fo fonnen wir nicht umbin, uns auch außerhalb berfelben ein wenig umzufehen und bie verehrlichen Lejer einzulaben, uns auf einer Luftreise, namentlich nach ben übrigen Planeten unferes Sonnenfostems, zu begleiten. Wir werben hierbei freilich wegen eines geeigneten Transportmittels in nicht ge= ringer Berlegenheit fein, benn wollten wir mit unferen gewöhnlichen Postwagen fahren, fo wurden wir, felbft wenn wir Tag und Nacht zubrächten, fcon zu einer Reise nach bem Monde feche Sahre gebrauchen; ehe wir aber nach ber Sonne gelangten, wurde ein Beitraum von etwa 2400 Jahren verge= hen und une hierbei wohl jedenfalle bie Beit etwas lang wer= ben. Auch unfere Dampfmagen murben uns fchlechte Dienfte leiften, ba wir auf ihnen bis zum Monde 270 Tage und bis gur Sonne eben fo viel Jahre gubringen mußten. Gelbft wenn wir uns einer Kanonenkugel, welche in ber Secunbe 1500 Fuß burchläuft, als Reisepferbes bebienen wollten, würben wir bis zur Sonne 10 volle Jahre fliegen muffen. Der allgütige Schöpfer hat uns aber ein noch bei weitem geeigneteres Beförderungsmittel verliehen, welches pfeilschnell die unsermeßlichen Räume durchbringen und vermittelst deffen wir uns im Moment von einem mächtigen Weltkörper auf den andern zu versehen im Stande sind, nämlich den Gedanken. In ihm wollen wir daher, sicherer und ungestörter als im besten Bostwagen, unsere Reise bewerkstelligen, ehe wir solche aber antreten, uns erft noch einmal in dem zu durchlaufenden Felde ein wenig orientiren, um dann den Reiseplan besto

beffer entwerfen gu fonnen.

Der unenbliche, nach allen Seiten bin unbegrenzte Weltraum ift mit einer ungablbaren Menge, nicht bon Taufenben und Millionen, fondern von Billionen und abermale Billionen machtiger Connen erfüllt, welche Fixfterne genannt Die eigenthumlichen Gigenschaften biefer Firfterne werben. bestehen barin, baß fie fich zwar fammtlich gleich einem Rrei-fel um fich felbft breben, fonft aber auf einem Buncte feftgebannt fteben, bag fie ferner ihr Licht nicht bon fremben Weltforpern empfangen, fonbern folches aus fich felbft entwideln, und bag endlich jeber berfelben bon einer Ungahl bei weitem fleinerer Beltforper, fogenannten Planeten, umgeben ift, welche fich in ewigem Rreislaufe um ihren Fixfternen bewegen, und in ihm gleichsam ihren Wohlthater verebren, bon bem fle Licht und Barme empfangen. Giner biefer Firfterne ift unfere Sonne, und einer ber Planeten ber Sonne ift unfere Erbe, inbem biefe letteren in nachflebenber Reihe: Mercur, Benus, Erbe, Mars, Befta, Juno, Ballas, Ceres, Jupiter, Saturn und Uranus bie Sonne umfreifen. Die letteren biefer Planeten find wieber von noch fleineren Weltforpern, fogenannten Monben, umgeben, benen fle ihrerfeite gum Mittelpunct bienen und welche mit ihnen zugleich ben Weg um die Sonne gurudlegen. Da bie Bahl biefer Monde immer mehr gunimmt, je weiter bie Planeten von ber Sonne entfernt fteben, inbem Mercur und Benus gar feinen Mond haben, bon ben Monden bes Jupiter aber bis jest vier, benen bes Saturn fleben und benen bes Uranus fechs entbedt finb, fo ift es wohl möglich, bag biefe Planeten mit ber Zeit fich zu selbststandigen Fixsternen und die Monde zu Blaneten entwickeln und daß sogar in diesen höchsten Botenzen ber Schöpfung alles in stetem Fortschreiten sich befindet. Doch wer kann dieses nur mit einiger Gewißheit zu behaupten sich vermessen, da zu solcher Entwickelung gewiß viele Millionen Jahre gehören.

Nachbem wir dies vorausgeschickt, wollen wir nun unfere Reise beginnen und zunächst dem Monde einen Besuch abstatten. Wir durcheilen die 51816 Meilen betragende Entfernung besselben mit einem einzigen kuhnen Schwunge unserer Phantaste und sehen gar bald die Leuchte unserer Nächte als eine mächtige Kugel vor uns liegen, deren Durchmesser 468 Meilen und deren Masse also nur den 70sten Tbeil unserer Erde beträgt.



Die Oberfläche bes Monbes ift bei weitem mehr gerriffen. als bie ber Erbe. Denn es finden fich Berge auf berfelben. welche faft noch höher find, ale bie unfrigen und welche ba= ber, ba ber Durchmeffer bes Monbes nur ben bierten Theil beffen ber Erbe beträgt, verhaltnismäßig vier bis funfmal boher fint, als bie irdischen Berge. So erbliden wir auf ber borliegenden Abbilbung unter a einen bon ben Aftronomen mit bem Namen Leibnit belegten Berg, welcher 25250 Fuß boch ift; bicht neben bemfelben liegt unter b ber Berg Dorfel, beffen Sobe faft 25000 Bug beträgt. Ginige biefer Berge bilben abweichend bon ber Conftruction unferer Berge fteil ansteigende Regel, ein großer Theil -berfelben ift aber gu langen Gebirgefetten vereinigt, von benen wir zwei fehr be-beutenbe, bie eine Ropernicus, bie andere Reppler genannt, unter c und d verzeichnet finben. Gine gang eigenthumliche Erfcheinung bilben bie fogenannten Ringgebirge bes Monbes. Es besteben biefelben aus girtelformigen, gewöhnlich febr regelmäßig geformten Ginfentungen in bie Blache bes Monbes, welche nicht felten mehrere Meilen im Durchmeffer baben, rund herum aber mit einer oft febr hoben wallformigen Ginfaffung umgeben find und auf folche Weife einen ungebeuren Reffel bon oft 20000 Buf Tiefe bilben, auf beffen Grunde fich zuweilen ein neuer fegelformiger Berg erhebt. Solcher Ringgebirge finden wir auf unserer Abbilbung unter e und f berzeichnet. Erfterer führt ben Namen Gubox und ift 12000 Bug tief und 8 Deilen breit, letterer wirb Blato genannt und ift bon noch größerem Umfange. Für Die Alugen ber Erbenbewohner gewähren biefe Ringgebirge einen überaus großartigen Anblick, wenn man in einen fo unabsehbaren Schlund bon brei Biertel Meilen Tiefe und bon ber Beite ganger Provingen bineinblidt. Bier fonnte man Amphitheater und Coloffeen bauen, gegen welche bie fo bemun= berten Bauwerte ber alten Griechen und Romer als Spielwerte erscheinen mußten und in benen ben fammtlichen Bewohnern bon gang Europa, Africa und America bequeme Sigplage angewiesen werben fonnten.

Nach biefer Befchaffenheit ber Oberfläche bes Monbes kann es nicht zweifelhaft fein, bag biefelbe burch vulcanische Wirkungen ihre gegenwärtige Gestalt gewonnen hat. Der berühmte Aftronom Schröter hat es burch bie scharffinnigsten

Berechnungen herausgebracht, daß die Masse ber wallsörmigen Einfassungen ber Ringgebirge stets so viel beträgt, daß nan mit solchen die von ihnen eingeschlossenen Söhlungen genau ausfüllen könnte. Hieraus muß man schließen, daß der Wall ehebem wirklich in der jetigen Einsenkung gelegen hat. Was muß das aber für eine fürchterliche Gewalt gewesen sein, welche im Stande war, solche Wirkungen hervorzubringen. Gewiß ist früher die ganze Masse des Mondes in Gährung begriffen gewesen, und diese Ringgebirge haben sich hierbei nach der Art von Luftblasen gebildet. Nur hieraus läßt sich ihre merkwürdige, oft ganz genau zirkelsörmige Gestalt erklären, wenn man nicht in solcher, wie dieses einige Astronomen versucht haben, die Beihülse lebender Wesen erkennen will.

- Um wefentlichften unterfcheibet fich bie Conftruction ber Mondoberfläche baburch bon ber unfrigen, bag auf bem gangen Monte fein Tropfen Baffer gu finben ift. Diefes erhellt gang flar baraus, bag wir an bem Monbe feine Spur einer Atmosphare mahrnehmen fonnen. Wenn ein Stern hinter ben Mond tritt, fo wird fein Licht, je mehr er fich ber Beripherie bes Montes nabert, nicht allmählig fchmacher, mas nothwendig ber Fall fein murbe, wenn ber Mond mit einem Dunftfreise umgeben mare, fondern ber Stern tritt ploglich hinter die bedenbe Scheibe bes Monbes. Auch fcon Die Beschaffenheit ber Ringgebirge felbft beutet barauf bin, baß ber Mond mafferlos fei, benn bie tiefen Rrater berfelben mußten fich, wenn berfelbe Baffer enthielte, febr balb mit folchem anfüllen, zumal bie innere Maffe bes Monbes viel locterer ift, ale bie ber Erbe, und alfo ben Bufammenfluß ber Bluffigfeiten bei weitem eher gulaft. Aber nicht eine Spur bon Bluffigfeit nehmen wir auf bem Grunbe jener Krater mahr, fonbern berfelbe ericheint und rauh und uneben mit Bergen und Sugeln bon oft nicht unbetrachtlicher Sobe befest. Man hat zwar einigen bunfleren Stellen bes Monbes ben Ramen bon Meeren gegeben, fo finbet man auf unferer. Abbilbung unter g bas Mectar-Meer, unter h bas Rubifche, unter i bas Criffiche und bei k bas Imbrifche-Meer, aber jebenfalls ift biefes, wie fpatere Beobachtungen ergaben, gang mit Unrecht geschehen. Durch biefen Mangel bes Waffers feblen bem Monbe eine Menge von Eigenschaften, welche ben Schmud und bie Bierbe unferer Erbe bilben. Dort giebt es

weber Worgen- noch Abend-Dammerung, fonbern ber Tag geht und fömmt wie ein Blig, baher erblicht man auch feine Abendund Morgenröthe. Dort giebt es feine Gewitter, feine Ueberschwemmungen, feine Regenbogen, feine Wolfen, feinen Schnee und Sagel, sonbern ber himmel liegt ben ganzen Tag über in fteter einsörmiger Klarheit ausgebreitet ba.

Siernach mochte man annehmen, bag ber Mond völlig unbewohnt fei, ba ohne Waffer fein lebendes Wefen, namentlich fein Menich, zu eriftiren bermag. Dennoch fonnen wir uns fest überzeugt halten, bag ber Mond bevolfert fei. Wie murbe benn ber weise allmächtige Schöpfer, ber feinen Salm, fein Blatt ohne Bwed gefchaffen bat, eine folche ungeheure Maffe ale einen tobten nuglofen Korper in die Welt bineingefest haben? Ift benn nothig, bag alle lebenbe Wefen uns Erbenbewohnern gleich geformt finb? Sat nicht ber Allmach= tige Mittel genug, um feine unerforschlichen 3mede zu errei= chen? Es leben ja felbft bei une manche Thiere, wie- bie Rroten und Frofche, Sahrhunderte bindurch in harte Feld-maffen ohne Buflug von Waffer eingeschloffen und wie leicht fann es noch atherische Bluffigfeiten geben, welche fur un= fere Augen nicht mahrnehmbar find. Aus biefen Betrachtun= gen fonnen wir gewiß ben Schlug ziehen, bag ber Mond und überhaupt jeder Weltforper lebenbe Befen, oft vielleicht höherer, oft auch nieberer Gattung als wir find, auf fich tragt, und bag ber allgutige Gott über alle biefe feine Befchopfe wacht und regiert. Freilich muß ein folder Mondbewohner anbers befchaffen fein als wir finb.

Söchstwahrscheinlich giebt es übrigens auf bem Monbe Wesen von ganz verschiedener Art. Denn und ist stets nur ein und dieselbe Seite des Mondes zugekehrt, und noch kein menschliches Auge hat die Rückeite des Mondes erblickt, kein Menschenauge wird solche auch, wenigkens auf unserer Erbe nicht, jemals erblicken. Die Rückseite des Mondes ist daher gewiß von ganz anderer Beschaffenheit als die vordere Seite. Den Bewohnern dieser letzteren bietet unsere Erde ein sehr schwones und prächtiges Schauspiel dar, sie sehen unsere Erde als eine feurige Scheibe breizehnmal größer, als uns der Mond erscheint, und zwar erblicken sie uns, da der Mond die Erde sortwährend umkreiset, stets an derselben Stelle, aber eben so,

wie uns ber Mond erscheint, nach bier berfchiebenen Bierteln,

fogenannten Phafen, wechfelnb.

Rachbem wir auf biefe Beife in bie Gebeimniffe bes Mondes möglichft einzubringen berfucht, wird es Beit, benfelben zu berlaffen, ba une bis zur Conne noch ein febr weiter Weg bon 20600000 Meilen borliegt. Diefer Welt= forper wird unferer Bigbegierbe aber eine bei weltem geringere Ausbeute gewähren als ber Mond, ba wir uns be= gnugen muffen, folden nur in weiter Verne zu beobachten. Denn auf ihm berricht eine fo ungeheure Bige und eine fo blenbenbe Belligkeit, bag folde nicht nur unfere Augen, fon-bern auch unfere Korper auf ber Stelle zerftoren wurbe. Ueberbaupt befommen wir bon bem eigentlichen Rorper ber Sonne faft gar nichts zu feben. Denn was unferen Augen erfcheint, ift nur bie blenbenbe Gulle ber Sonne, welche biefelbe in Geftalt einer Atmosphare umschließt. Richt felten nehmen wir in biefer Sonnenatmosphare buntele Stellen, fogenannte Sonnenfleden wahr, welche zuweilen fo groß find, baß in folche unfere Erbfugel 10 mal hineinpaffen murbe und welche ftete bon Often nach Weften mit ungeheuerer Gefdwindigkeit über bie Oberflache ber Sonne hingleiten. Sie entfteben jebenfalls baburch, bag bie Sonnenatmosphare an einigen Stellen gerreißt und ben bunkelen Rern ber Sonne burchicheinen läßt. Da fich neben ben Sonnenfleden in bet Regel auffallend helle Stellen, fogenante Sonnenfacteln, mahrnehmen laffen, fo konnen wir bierque febließen, bag auf ber Oberfläche ber Sonne ftete ungeheure Revolutionen bor-Wie berichiebenartig biefe Sonnenflecken gestaltet find, mogen unfere Lefer aus ben nachftebenben Abbilbungen entnehmen. Diefelben entbalten zwei Sonnenfleden, welche an bemfelben Tage beobachtet worben find.





Der größeste bieser Fleden a hatte bie ungeheure Größe von beinah 60 Millionen Quadratmeilen. Ift bie Sonne mit vielen solchen Fleden bebeckt, so vermögen solche natür-lich einen nicht unerheblichen Einsluß auf unsere Witterung zu üben, wie bieses namentlich im Frühling bes Jahres 1799 ber Kall war.

Der Körper ber Sonne ift bon ungeheurer Größe. 3hr Durchmeffer beträgt 188000 Meilen, ihre Dberfläche 111000 Millionen Quabratmeilen, ihr Inhalt aber 3500 Billionen Rubifmeilen. Aus ber Sonne wurde man baber 1300000 Rugeln fo groß wie bie Erbe machen fonnen, und alle Bla= neten unferes Sonnenfufteme gufammengenommen fammt ihren fammtlichen Monben, betragen taum ben 550ften Theil ber Bermoge biefer ungeheuren Große übt bie Sonne bie bebeutenbe Ungiehungefraft aus, welche bagu gehört, Die ihr untergebenen Blaneten in ftetem Rreislauf zu erhal= Wir Erbenbewohner murben bort, gang abgefeben von ben übrigen uns nicht zusagenben Gigenschaften ber Sonne, nur mit ber größeften Unftrengung im Stanbe fein, ben Buß um-einige Bolle bom Boben zu erheben, ba wir bort 29 mal ftarter angezogen werben und bie Fußmusteln beshalb eine 29 mal größere Laft heben mußten als unfere Schenkel bier wiegen. Auch jeber anbere Korper, ber bier 3. B. 50 Bf. wiegt, murbe bort 13 Ctr. miegen, weil ibn bie Sonne 29 mal ftarter niebergieht ale bie Erbe.

Die Sige auf ber Sonne ift fo groß, bag bort alle unsere eblen Metalle sofort zerschmelzen und wie Waffer verbunften müßten. Demgemäß muffen auch die Bewohner der Sonne ganz anderer Natur sein als wir. Bielleicht find es rein atherische Wesen, welche fich nicht mit vergänglichen Leichnamen umber-

gutragen brauchen. -

Nunmehr irenden wir uns zum Mercur, als bem ber Sonne nächsten Planeten. Er ist von ihr nur 8 Millionen Meilen entfernt, baher stets in ihrer Nahe wahrgenom=
men und sehr schwierig zu beobachten, so daß es in ältester Zeit berühmte Aftronomen gegeben hat, welche diesen
Planeten während ihrer ganzen Lebenszeit nicht gesehen haben.
Wegen dieser seiner geringen Entsernung von der Sonne und
wegen der ungeheuren Schnelligkeit, mit welcher er sich dahin=
wälzt, vollendet er seinen Lauf um jene schon in 87 Tagen, so

baß bort jebe Jahreszeit nur 3 Wochen bauert. Der hierburch entstehende schnelle Wechsel ber Temperatur wird durch
bie große Size, welche auf dem Mercur herrscht, bedeutend
gemilbert. Unser Wasser wurde bort fast immersort sieden,
unser Blut wurde in mächtiges Kochen gerathen und die Abern zersprengen. Auch ist es bort achtmal heller, als auf
ber Erde. Wegen dieser Fülle an Licht und Wärme muß
die bortige Thier= und Pflanzenwelt einen überaus prächtigen Anblick gewähren, und zwar um so mehr, als der Mercur
mit einer starken Atmosphäre umgeben ist und also Flüssigkeit genug besitzt, seine Wesen zu ernähren. Auch die bortigen Menschen mussen nothwendig ganz anders organistrt sein
als wir. An Größe übertrifft die Erde den Mercur 25 mal,
bennoch hat derselbe Berge, welche nahe an 60000 Fuß,
also mehr als doppelt so hoch sind, als unsere Berge.
Nunmehr kommen wir zur Benus. Sie erscheint uns

Nunmehr kommen wir zur Benus. Sie erscheint uns unter dem Namen des Abend = und Morgensternes als der hellste und schönste aller Planeten. Ihre Größe kommt dersjenigen der Erde fast gleich, ihr Abstand von der Sonne besträgt aber nur 15 Millionen Meilen und ihre Umlausszeit um dieselbe deshalb nur die Hälfte eines Erdenjahres. Eine Athmosphäre sinden wir auf der Benus auch, aber dieselbe ist dei weitem feiner als die unfrige und läßt auf einen nur geringen Borrath von Wasser schleßen. Merkwürdig ist die ungeheure, zuweilen fünf dis sechs Meilen betragende Höhe der dortigen Berge. Ein solcher muß eine unendlich schöne Aussicht gewähren, wenn es überhaupt möglich ist, die Spige desselben zu erreichen, und noch lange hindurch im Burpurscheine der Abendsonne glänzen, wenn die umliegenden Ortschaften schon längst im Dunkel der Nacht begraben liegen. Der Himmel nuß den dortigen Bewohnern wegen der Keinbeit ihrer Atmosphäre sast in steter Klarheit erscheinen. Die Sonne sehen sie bei ihrer geringen Entsernung von derselben fünsmal größer als wir, und sogar unsere Erde erscheint ihren unter günstigen Umständen bedeutend größer und heller, als uns die Benus.

Die Erbe, als unfern eigenen uns wohlbekannten Bohnfit übergehend, gelangen wir zum Mars, ber aber nur wenig Merkmurdiges barbietet. Sein Inhalt beträgt nur ben funf= ten Theil beffen ber Erbe, überbies ift feine Maffe nur halb fo bicht, als diefe, und feine Anziehungstraft baher wohl unter allen Planeten die geringste. Da er von der Sonne schon 32 Millionen Meilen entfernt ist, so beträgt seine Umlausszeit um dieselbe 686 Tage und jede Jahreszeit dauert also auf ihm fast ein halbes Jahr unserer Zeitrechnung. Die Atmosphäre des Mars ist überaus dick, voller Flecken und Wolken und muß deshalb stets trübe erscheinen.

In der erst feit kurzer Zeit erfolgten Entdeckung der folgenden vier kleinsten Blaneten Besta, Juno, Ceres, Pallas hat der menschliche Scharssinn einen seiner schönsten Triumphe geseiert, denn dieselbe ist lediglich aus einer auf dem Resultate unserer früheren Ersahrungen gestützten Berechnung hers vorgegangen. Wenn man nämlich die Entsernungen der Blaneten von der Sonne in ihrer Reihenfolge zusammenstellt, so ergiebt sich aus folcher die nachstehende Proportion.

 Mercur
 4 und
 0 mal
 3
 4

 Benue
 4 und
 1 mal
 3
 7

 Grbe
 4 und
 2 mal
 3
 10

 Mars
 4 und
 4 mal
 3
 16

 Jupiter
 4 und
 16 mal
 3
 52

 Eaturn
 4 und
 32 mal
 3
 100

 Uranus
 4 und
 64 mal
 3
 196

b. h. also, wenn Mercur von der Sonne 4000 Meilen entfernt ift, so ist Venus 7000, die Erbe 10000, Mars 16000 u. s. w. entsernt.

Betrachtet man biese Zusammenftellung naber, so erfieht man, bag bie zweite Zahlenreihe berfelben stets um bas boppelte wächft, bag aber zwischen Mars und Jupiter fich eine Lucke befindet, beren Broportionalzahl

4 unb 8 mal 3 = 28

lauten muß. Hieraus schlossen die Astronomen, daß sich in jener Entfernung von der Sonne noch ein die dahin underkannter Planet besinden müßte. Sie suchten daher emsig in jener Gegend und siehe da, am 1ten Januar 1801 wurde zuerst die Ceres, am 28sten März 1802 die Pallas, am 1sten September 1804 die Juno und endlich am 29sten März 1807 die Besta entdeckt. Ihre Entsernung beträgt im Durchschnitt 300 Millionen Meilen, ihr Durchmesser nur 50 die 60 Meilen. Aus dieser geringen Größe haben die meisten Ustrosnomen schließen wollen, daß diese Weltkörper nur Stücke eines größeren seien, der durch irgend eine Revolution zerstrümmert worden sei.

Diel mehr Intereffe bietet ber folgenbe Planet, Jupiter. bar. Er ift ber größefte bon allen und 110 Dillionen Dei= Ien bon ber Conne entfernt, fo bag, ba er überbies fich viel langfamer um bie Sonne breht als feine Borberplaneten, fein Jahr 12 unferer Jahre beträgt. Dagegen breht er fich mit einer ungeheuern Geschwindigfeit um fich felbft und gewährt beshalb feinen Bewohnern in ber Gegend feines Hequators nur febr furge Tage bon bochftens funf Stunden. Dabingegen betragen bie Tage an feinen Bolen 6 Jahre unferer Beitrechnung und eben fo viel bie Dachte. Die Sonne er= fcheint ben Bewohnern biefer Planeten viel fleiner als uns, bafur leuchten benfelben aber am himmel vier große Monde und gemahren gewiß ein febr fcones Schauspiel. Dem Muge bes Beobachtere ericheint ber Jupiter ftete mit parallelen, meift feftstehenden Streifen bedeckt, von ber Urt, wie folche bie ne= benftebenbe Figur ergiebt. Aus biefer Wahrnehmung haben



einige Aftronomen ichließen wollen, baf bie Atmosphare bes Jupitere febr bicht und fogar bon ber Confifteng ei= nes Breies fein muffe. Db Diefes aber wirklich ber Fall ift, muß man babingeftellt fein laffen.

Der nunmehr zu betrach= tenbe Blanet Saturn bietet

und eine gang eigenthumliche Erscheinung bar. Wir feben benfelben nämlich ftete mit einem großen machtigen Ringe umgeben, wie folden bie nachftebenbe Abbilbung barftellt.



Diefer Ring ift jebenfalls ein fester Rorver und nicht etwa eine bloge Lufterscheinung, benn er wirft einen beutlich mahrnehmbaren Schatten auf ben Rorper bes Saturn. Diefer feiner Befchaffenheit nach muß biefer Ring ben Bewohnern bes Saturn, wenn er bon ber Conne beleuchtet, gleich einem ftrablenben Regenbogen am Borigont ausgebreitet liegt. ein febr erfreuliches Schauspiel gemabren. Mus bem Umftanbe aber, bag man auf biefem Ringe regelmäßig aufeinanberfol= gende Erhebungen bon ber beifpiellofen Sohe von 200 bis 300 Meilen wahrnimmt, mochte man ben Schlug gieben, baß berfelbe aus einer Rette nabe beifammenliegender Monbe beftebt, welche im Wege einer optischen Taufdung uns als eine zusammenhangenbe Daffe erscheinen. Muger biefem Ringe befitt ber Saturn noch 7 Monbe, beren er aber auch bei feiner fo unendlichen Entfernung bon ber Conne bringenb bebarf, benn ihm erscheint lettere nur noch als ein Stern etwa fo groß als uns bie Benus erfcheint. Geine Umlaufe= geit um bie Sonne beträgt 30 Jahre und bie auf ihm berr= fcenbe Ralte muß faum zu ertragen fein. Dbivohl ber Gaturn 928 mal größer ift als bie Erbe, fo ift er bennoch merfwurdig loder und befitt nur bie Confiftene unferes Linbenholzes.

Von bem letten ber Planeten, bem Uranus, bleibt uns wenig Erfreuliches zu melben. Er ist 360 mal größer als bie Erbe, seine Entsernung von der Sonne beträgt 400 Millionen Meilen, seine Umlaufszeit um dieselbe 84 Jahre. Für Wesen unserer Art wäre eine Eristenz auf demselben nicht möglich. Denn da die Sonne ihm nur noch als ein kleiner Stern erscheint, so muß bort eine Dunkelheit und Kälte herrschen, welche durch seine vier Monde, wenn auch solche von bedeutender Größe sind, wenig gemilbert zu werden vermag. Da dieser Stern wegen seiner ungeheuren Lausbahn am Hostigont nur sehr langsam fortrückt, so hat man denselben früsher für einen Firstern gehalten und erst im Jahre 1704 ist derselbe von Herschel als ein Planet erkannt worden. Im Uebrigen wissen wir von demselben sehr wenig.

Indem wir nunmehr von ben verehrlichen Lefern mit dem Bunsche, daß sich biefelben auf unserer Reise möglichst erbaut haben mögen, Abschied nehmen, werden uns biefelben gewiß noch die Frage auswerfen: ift benn alles, was wir gesehen und gehört haben, wirklich wahr und waltet babei keine Täuschung ob? Wenn wir auch auf diese Frage nicht mit Darlegung specieller Gründe antworten können, da zum Berständniß berselben eine Bekanntschaft mit den tieferen mathematischen Wissenschaften gehört, so vermögen wir doch den Lesern die heiligste Versicherung zu geben, daß alles sich wirkslich so verhält. Man erwäge nur, daß der Mond sich um die Erde und mit der Erde weiter um die Sonne dreht, daß seine Bahn also eine sehr verwickelte sein muß und daß unsere Astronomen dennoch die Sonnens und Mondsinsternisse auf Stunde und Minute schon Jahrtausende vorher berechnen, und wir werden hierin den besten Brüsstein sür die Richtigkeit ihrer Angaben sinden.

## Die Münchner Bierbeschau.

Schon ziemlich lange mag es fein, Man zählte just bas Jahr, Als noch bie alte Redlichkeit In Deutschland üblich war.

Run bamal galt in Munchen auch Ein hergebrachtes Recht, Wie man bas neue Bier beschaut, Der Brauch mar gar nicht schlecht.

Drei Manner fantte aus bem Rath Die Münchner Bürgerschaft Zum Brauer, ob bas junge Bier Geerbt bes alten Rraft.

Ihr meint, bie Herren aus bem Rath Die tranken nun aus Pflicht, Das mag bie Sitte jeho fein, Doch bamals war sie's nicht.

Sie goffen's auf bie Bank fein aus Und fetten brauf sich frei, Und kieben mußte bann die Bank, Erhoben sich die brei.

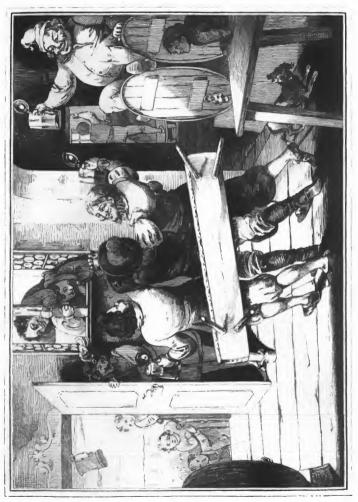

Sie gingen brauf mit felber Bank Bom Tifche bis jur Thur, Und bing die Bank nicht fleif und fest, Berrufen mar bas Bier.

Doch wie hier unter'm Mondenschein Auch gar nichte fann bestehn, Und sich die Welt nur immerfort Im Rreife pflegt zu brehn:

Es fam die aufgeflarte Zeit, Und die mar bunn und farg, Und mit ter Deutschen Redlichfeit Bar's lang nicht mehr so arg.

Und matt und bunn und aufgeklart Barb ba bas Bier balt auch; Und somit nabm ein Ende bann Der alte, schone Brauch.

Bielleicht, baß Gerft' und Hopfen man Zu wenig beute pflegt; Bielleicht auch baß vom Pfennigfraut Zu viel hinein man legt.

Doch wird noch von ber Burgerichaft Der atte Brauch geebrt, Rur bat fie ibn, wie Undres auch, In's Gegentheil gefehrt.

An ihnen flebt bie Bank nicht mehr, Drum fleben fie an ibr, Und sigen brauf wie angepicht, Alls mar's bas alte Bier.

Und wer ben Krug jum, Munde führt, Der fest ibn nimmer ab, Bis er ben letten Tropfen hat Gebracht in's fichre Grab.

## Der Dom ju Magdeburg.

Eine Ergablung von Guftav Mierik.

#### (Mit ber Anficht bes Domes in Stabistich.)

Um Freitage bor bem Sonntage Deuli bes Jahres 1785 befand fich ein nicht mehr gang junger Mann in bem nieberen. Stubden eines unanfehnlichen Bauschens, meldes in ber Abenbftrage ber Subenburg, einer Borftabt Magbeburge, ge= legen war, unter ber Scheere. Wie Simfons Sauvtbaar unter ben Sanben ber treulofen Delila: alfo fiel auch bas blonde bes befagten Mannes unter bem Schneibemertzeuge einer Frau, bie gwar weber an Jugend noch an Schonbeit einer Delila abnelte. Gie mar eine bobe Funftigerin und ibr blaffes Geficht mit unterschiedlichen Rummerfalten gezeichnet. Außerbem befanden fich noch funf jungere Berfonen in bem Stubchen, welche fich mit Inftanbfetung von mannlichen Befleibungegegenständen beschäftigten. Chriftel legte einen Bufenftreifen in zierliche Baltchen; Sannchen plattete bie nur erft an bem Dfen getrodneten Danschetten; Glife ftopfte unterfchiebliche fleine Deffnungen in einem Baare baumwollener, fcwarzer Strumpfe zu; Roschen putte grei große Bintschnallen mit Branntwein und Trippel, und Bolfmar ein Schubvaar mit einer Composition von Rug, Seife und Biereffig blant. Auf bem hölgernen Bange aber braugen blauten Theobalbs eifrige Faufte einen fcwarzen Anzug burch, an welchem nur Baben, jeboch feine Wolle mehr gu feben ma= ren. Bereits prangten zwei gefteifte, fleinen Tonnen ahnelnbe Loden an ben Schlafen bes jungen Mannes. Cben follten beffen hinterhaupthaare in einen fcwarz gewesenen, nun bergilbten Beutel geborgen werben, als er bas Schweigen brach. "Bum bier und breißigften Dale" - bob er feufgend an -"balte ich nun an. Gerabe fo vielmal, ale ich Jahre alt bin."

"Das ift eine gute Borbebeutung" — erwieberte bie Mutter, richtete aber babei ben Blid in Thranen auf gen

Simmel.

"Meinen Sie, liebe Mutter?" antwortete ber Canbibat bes heiligen Predigtamtes. "Ich glaube vielmehr, bag ich



VULRE KALENDRE 1843

TIP IN AUTHER VERMA

zu ben vielen abschlägigen Antworten noch eine mehr be=

"Das kann — bas barf nicht geschehen!" eiferte bie Saarkunfilerin. — "Reinen Gott im himmel mußte es mehr geben, wenn beine aufopfernbe Liebe und Areue für mich und biese Waisen nicht endlich belohnt würden. Ja, Gott muß bir lohnen, was bu an uns thust und bereits gethan hast. Behn ganze, lange Jahre schon hast bu mit Verläugnung beiner Gesundheit und — "

"D ftill, liebe Mutter!" bat ber Canbibat — "Gott widerstehet bem Hoffartigen und nur bem Demuthigen giebt er Gnabe. Nichts als ein unnüter Knecht bin ich, und wenn ich meine, Alles gethan zu haben, so war es blos meine

Schulbigfeit."

Endlich war ber Anput vollendet. Aermlich, aber reinlich kleidete er den jungen Mann, den die körperliche Külle eben nicht drückte. Als er von seiner Mutter Abschied nahm, siel ihm diese bewegt um den Hals. "Deinen Ausgang segne Gott" — sprach sie sanst weinend. Und die sechs Kinder, die verwaiseten, welche der Bruder seines Baters hinterlassen hatte, umringten ihren Ernährer, reichten ihm die Hand und sprachen andächtig nach: "Herr Better, Ihren Ausgang segne Gott."

Der Candidat ging, mit dem Ausbrucke eines schmerzlichen Lächelns auf dem blaffen Gesichte. Nach fünst Minuten trat er in ein anderes Stüdchen, das an Beschränktheit dem seinigen nicht nachstand. Die ältliche Frau, welche ihm hier zuerst aufstieß, empfing ihn mit dem Ausbrucke der Berwunderung: "Ei, Gerr Magister! so zeitig und schon so geputzt?"

Bei biefen Worten erhob fich rasch eine Jungfrau von etwa 26 Jahren, bie in emfiger Arbeit an einem Stickrahme gefeffen hatte. "Du, hier, mein Karl!" — rief fie freudig

- "zu fo ungewöhnlicher Stunde?"

"Befteh mich boch, liebe Johanna!" bat ber Canbibat eilig — "ob ich etwa einen Schmuzfled im Gesichte, ober ein Loch in ben Strümpfen, ober eine aufgeplatte Nath an mir trage. Jebermann, ber mir begegnet, beschaut mich mit fonderbarem Blide von oben bis unten, lächelt und bleibt wohl gar kopfschüttelnd stehen. Gern ware ich beshalb sofort wieder heimzekehrt, wenn dies nicht eine üble Vorbedeutung hätte."

"3ch febe nichts an bir" - betheuerte Johanna, ben Geliebten von allen Seiten mufternb. "Nur fcone rothe Bactoen haft bu beute, bie bir gang allerliebft fteben."

"Das macht bie Scham" — verfette ber Canbibat, ber fich jest zum Geben anicbidte. "Salt mich nicht auf, meine Johanna! 3ch will wieder einmal bie Runde machen und um die Fruhpredigerstelle in ber Domkirche anhalten."
"Amen!" iprach die Jungfrau andachtig.

"Nicht mabr, bu haft bie emige Brautschaft langft fcon fatt?" fragte ber Canbibat etwas bitter. "Diene ich - wie Jafob um Rabel - nicht bereits fieben Jahre um bich? Dicht berbenten fann ich es bir, wenn bu endlich bas ber= flicte und verftricte Leben fatt befommft."

"Chame bich, Rarl, alfo zu fprechen" - fchalt Johanna. "Deinetwegen nur muniche ich einen gludlichen Erfolg beines Borbabens. Du reibst bich noch auf, bleibft bu langer in

beinem Joche."

"Und bu flidft bich noch auf" - erwieberte jener und

ging nach genommenem Abicbiebefuffe.

Der Berr Dagifter Countag wunfcht ben Berrn Rathemann zu fprechen" - melbete nach zwei Stunden eine Dagb ihrem herrn, welcher nebft einem Underen bei einem guten Frühftude faß. "Sag' ibm, er folle fich ein wenig gebulben" — verfette ber Rathsmann, indem er feinem Gafte bas Weinglas wieber fullte. "Gin Debenbuhler von Ihnen" fuhr er lachelnt fort - "boch nur bon ber Fruhpredigerftelle und nicht bon meiner Tochter. Er ift ein armer Schluder, ein Rennthier und Sungerleiber, ber fich mit einer Stidermamfell feit Jahren fdeleppt und neben= bei eine Mutter und feche frembe Rinder zu erhalten hat. Wenn mir ben Denfchen ja gur Probe laffen, fo gefchieht es nur, bamit Ihnen Die Stelle befto gewiffer zu Theil merbe. Denfelben auszustechen, burfte Ihnen nicht fcmer fallen, wovon Sie fich fogleich felbft überzeugen fonnen; überbies, fo oft er fcon gepredigt bat, ift er in ber Regel fteden geblieben."

Der Rathemann und ber Bewerber um Die Frühprediger= ftelle, welcher mit feiner ansehnlichen Gestalt und feinen boch= rothen Pausbaden ben braugen harrenben Canbibaten allerbinge in ben hintergrund ftelte, fuhren noch geraume Beit fort, ihre Egluft ju ftillen und ihre Ropfe burch ben Geift bes Weins zu erleuchten, bevor bem gebuldigen Magister die Erlaubniß zum Eintritte ertheilt wurde. Nachdem berselbe in aller Demuth sein Gesuch vorgebracht und dasselbe mit mancherlei Gründen zu bevorworten gesucht hatte, wurde ihm die übliche, leidige Tröstung zu Theil, wobei sich der Bittstellende von seinem Nebenbuhler mit den Augen sast durchbohrt sabe. Trocknen Mundes und zweiselnden Herzens verließ endlich der arme Candidat den Rathsmann, um anderen Ortes seine Bewerbung unermüdlich zu wiederholen, eine Zeitversplitterung, welche er, den daraus entstehenden Ausfall am täglichen Brote zu becken, durch eine Nachtwache wieder erseben mußte.

Ein Beitraum bon funf Wochen mar bergangen, ber Magifter Conntag wirflich gur Brobe bestimmt worben, er felbft mit Ausarbeitung feiner Bredigt befchaftigt. Tiefe, ftille Racht umfing ibn, ale er bei bem Scheine einer Lampe Die lette Band an feine Arbeit legte. Die Rinder fcbliefen langft icon in ber anftogenden Rammer. Rur Die Dutter. burch bie Gorge um ihren beifigeliebten Cohn munter erhalten, maltete, auf ben Goden leife umberichleichent, noch im Stubden. Gine Taffe voll rauchenden Raffee's in ber Sant, ftanb fle bereits eine geraume Beile hinter bem Stuble ibres Sohnes, ber ihre immer lauter gemagte Bitte, gu trinten, nicht beachten wollte. Endlich fiel ein beißer Tropfen ibnt in ben Raden. Derfelbe fam jeboch nicht aus ber Saffe, fondern aus bem mutterlichen Auge - ein ftilles Dantopfer für feine findliche Treue. Rarl fah auf, und die bargebotene Gabe annehmend, fprach er: "Geben Gie Achtung, liebe Mutter, ich bleibe gewiß wieber fteden."

"Du mußt dir diesen Gedanken aus bem Sinne schlagen" — versete Frau Sonntag — "sonst wird er zur figen Idee

und am Ende gur Birflichfeit"

"Kann ich benn bafür?" flagte Karl. "So wie fich meine Augen zum Schlafe schließen, träume ich auf ber Ranzel zu stehen. Mitten im Rebestusse unterbricht mich eine Stimme, von ben Zuhörern unten ausgehend. Dann flammle ich, bas Gedächtniß verläßt mich, und ich bleibe, wie gesagt, stellen. Ja, Mutter, wann ich übermorgen predige; darf ich weber Sie, noch die Kinder, noch Johanna erblicken. Sonst bin ich sogleich aus dem Concepte."

Die Mutter berfprach bies und brangte ihren Sohn,

fein Lager aufzusuchen.

Der Abend bes nachften Tages begann beinahe zu bammern, ale ber Canbibat Sonntag nach ber Domfirche binfdritt. Das Berg brobte ibm zu gerfpringen, fo voll mar es angfthafter Borftellungen. Er begriff nicht, wie bie Leute fo rubig auf bem Domplage mit einander verfebren, wie zwei Reiter ihre Pferbe courbettiren laffen und bie Mefte ber Baume fo ruhig berharren tonnten. In ihm tobte ber Sturm und barum follte es nach feiner Meinung auch außen alfo Un ber offenen Seitenpforte barrte feiner ber Rufter, ben ber Probeprediger um biefe Befalligfeit gebeten hatte. "Gleich bir mochte ben bier Gingesperrten gu Muthe fein" - fprach er gu fich felbft, burch bie hallenben Raume gur Rangel hinschreitenb - ,, als ber graufame Tilly mit feinen Leuten braugen muthete. Langft find fie ihrer Ungft baar, indeß bie beine wohl noch 24 Stunden mabren fann." Das bobe Rirchengewolbe, beffen fclante Pfeiler von ber unter= gebenben Sonne mit einem golbigen Scheine übergoffen wurben, im Stillen mit ber Rraft feiner Lunge meffend, bob fich feine Bruft immer machtiger empor. "Berr Benbel" - bat er ben Rufter - "bleiben Gie bier fteben und horchen Gie, ob meine Stimme laut genug tonen wirb, um überall ber= ftanben zu werben." Unter beiligen Schauern fcritt er bier= auf die hölzernen Ranzelstufen hinauf. Nachbem ber Candibat einen langen Blid auf bie leeren Rirchenftuble umbergeworfen batte, begann er mit boller Stimme: "Deine an= bachtigen Buborer in bem Berrn!" Sier hielt er inne, als wollte er felbst fich belaufchen. Und wirklich gab bas Echo ber menschenleeren Rirche bie Enbsplben feiner Worte mit hohlem Schalle gurud. "Baben Sie mich gut berfteben tonnen, Berr Wendel?" fragte er binab. Und: "Benbel, enbel, bel", tonte es hier ftarter, bort fcmacher wieber.

"Sehr gut!" berfette ber bordenbe Rufter binaufichreienb

- "faft zu laut, herr Dagifter!"

"Gifter, ifter, fter" - fpottete bas Echo abermals, und

ber Canbibat rebete weiter.

"Laffet, meine andachtigen Buborer, ben beutigen Sonntag, Mifericorbia Domini genannt, nicht fruchtlos an eurem Bergen vorüber geben. Die Barmberzigfeit bes herrn ift's, welche ihr mit Anbacht und Dankbarkeit in Betrachtung ziehen follet. Und wisset ihr nicht, daß Gottes Gate uns zur Buße leitet? Willst du die Buße noch, die Gott gebeut, verschieden? . Nein — noch heute, weil du lebst und seine Stimme hörest, noch heute schiede dich, daß du vom Bosen

fehreft.

Wollet ihr den Leuten zur Zeit der Sündstuth gleichen, welche aßen und tranken, freieten und sich freien ließen, und über welche der Tag des Verderbens schnell hereinbrach? habet ihr doch an euern eigenen Borsahren ein warnendes Beispiel, als der schreckliche Tillh diese Stadt belagerte. Um Morgen des 10. Mai 1631 lachten die Einwohner noch und freueten sich des in Aussicht gestellten Friedens, und am Abend desselbigen Tages hatte der Sensenmann 30,000 von ihnen dahin gemähet. Darum ihr Mörder, die ihr eure hande in Menschenblut getaucht habt — ihr Diebe, Meinseidigen, Gögendiener — ihr Säuser und Chebrecher, ihr Gottesleugner und Spötter, ihr bösen Väter, Mütter und Kinder, ihr Lügner und Verleumber — Alle, Alle, deren Gewissen von Sünden beschwert ist — machet euch auf und ergreiset die allbarmherzige Hand eures Gottes, auf daß er euch erlöse von eurer Strase und der Hölle ewiger Pein.

Berr Wenbel, haben Gie jebes meiner Worte, auch bie

fdmacher gefprochenen, berftanben?"

"Leiber Gottes", - brummte eine frembe Stimme -

"beffer als mir lieb ift."

Betroffen sah ber Canbibat hinab. Der Küster war berschwunden. Statt seiner lehnte eine lange Gestalt in blauem Reitermantel mit scharlachrothem Kragen an den Kirchenständen. Als sie bemerkte, daß der Prediger sich anschiekte, die Kanzel zu verlassen, rief sie mit unwilligem Tone hinaus: "Fahre der Herr nur in seinem Sermone fort. Es ist nicht sein, den armen Sünder zwischen Thur und Angel steden zu lassen. Hat der herr das Höllenseuer angeschürt, mag er auch zusehen, wie er es wieder auszulöschen vermag."

Diese Rebe war nicht geeignet, ben Probeprediger langer auf ber Ranzel zu belassen. Als er, unten angelangt, bei bem fremben, langen Manne vorübergehen wollte, hielt ihn dieser mit den Worten an: "Gert! ber Rüfter wird bald wieder ba fein. Er läßt bem herrn fagen, daß er nur zur

11hr hinaufgestiegen ist. Unterbeß möchte ich gern einige Fragen von Ihm beantwortet haben. Ich bin kein Mann von der neueren Zeit. Deshalb nehme der Herr es mir nicht übel, wenn ich Ihn mit Er anrede. Er kann ja eben so zu mir sprechen. Doch zur Sache. Meint Er im Ernste, daß der Tilly dort oben schwarz angeschrieben worden sei, weil er und seine Leute einst hier etwas unglimpflich versahren haben? Es war ja Krieg und der Tilly handelte blos im Austrage seines Herrn und Kaisers."

"Aber nicht im Auftrage bestenigen herrn" - verfette ber Canbibat - "beffen erftes und großtes Gebot bie Liebe ift."

"Allfo wurde Er ben Tilly nicht abfolvirt haben, wenn

biefer zu 3hm in bie Beichte gefommen mare?"

"Diese Frage fann ich beshalb nicht beantworten, weil ich nicht weiß, ob bes Gunbere Geelenzuftand ein mahrhaft

reuevoller und buffertiger gemefen fei."

"Ich hatte schon Luft. bei Ihm einmal in die Beichte zu geben. Dort sehe ich einen Beichtschuhl. Wie war's, wenn Er gerade jest meine Beichte anhören wollte? Nicht immer verspurt man die Luft bazu und barum muß man dieselbe nie ungenütt vorüber geben lassen."

"Dies barf ich nicht" - verfette ber Canbibat - "in=

bem ich noch nicht orbinirt bin."

"Bas fummert mich die menschliche Beibe, wenn Er nur die göttliche empfangen hat? Ich bitt' Ihn, mach' Er feine Umftanbe weiter."

Dem frommen Candidaten schauerte es hier. "Rein"
— sprach er ernst — "nur ber geweihte Diener bes herrn barf Beichte hören und bie Abfolution ertheilen. Außerdem

wurde biefe beilige Sandlung jum Gefpott."

"Ich will Ihm meine Meinung hierüber offen sagen"—
bersetzte ber Fremde. "Gleich wie der Doctor den menichlichen Leib studirt haben muß, so der Geistliche die Seele,
auf daß er sie zu heilen vermag von ihren Kehlern und
Sunden. Er ist Candidat des heiligen Predigramtes, hatbemnach die Seele und deren Krankheiten stadirt, nur den
Doctorhut noch nicht erhalten. Nun din ich zwar auch fein
Doctor oder Arzt. Allein wenn mir Jemand seine Noth
klagt, daß ihm nicht wohl sei, so hore ich ihn willig an,
suche ihm auch zu rathen, wie ich weiß und kann. Thut

Un and by Google

vies boch jebe alte Frau, beren erfahrener Rath manches Recept eines hochgelahrten Doctors beschämt. Ich will Ihm jett meine Seelennoth klagen. Darf Er nicht absolviren, kann Er mir boch wenigstens guten Rath, vielleicht auch Erost verschaffen. Also, nicht länger gezaubert, herr, ober ich will Ihm zeigen, mit wem Er hier zu thun hat."

Trot alles inneren Wiberftrebens fah ber Canbibat fich boch gezwungen, bem Unbefannten in ben Beichtftuhl gu folgen, welchen beibe nach einer ziemlichen Beile erft wieber

perließen.

Blag und berftort fam ber Canbibat Sonntag beim. Den angftlichen Fragen feiner Mutter wich er fo lange aus, bis bie Rinber zu Bett gebracht worben waren. Dann hob er unter einem tiefen Seufzer an: "Uch, meine gute Mutter! Belch' ein fchweres, wichtiges Unit basjenige eines Seelforgere fei, babe ich jest erft aus einer Brobe erfahren. welcher ich als Reuling kaum gewachsen war. 2018 ich borbin im Dome ben Rlang meiner Stimme untersuchte, zwang mich ein Unbefannter, feine Beichte anzuhören. Gie war fchredlich. Der Frembe befannte, wie er in feinem Leben gegen faft alle gebn Bebote gar groblich, absonberlich gegen bas zweite, britte, funfte, fechfte und flebente gefundigt hatte. Richt nur Gingelne - Sunderte, nein Taufenbe hatte er burch feine Leute berauben, gange Dorfer abbrennen, ungahlige Menfchen tobten laffen, ja felbft mit eigener Sand ge= tobtet! Diefe fchrecklichen Thaten geftanb ber Frembe gar nicht mit berjenigen Berknirschung ein, welche fich fur bie Große folder Berbrechen gegiemt batte, und barum mußte ich ihm noch gehörig bas Gemiffen fcharfen, ihm auch gu bebenten geben, wie nur bem reuevollen Gunber bie gottliche Gnabenfonne icheinen tonne. Bulegt that er mit fogar ben Antrag, fein Beichtvater zu werben, ber ihm und feinen Leuten vorpredigen konne, im Fall, bag ich bie Brubpre-bigerftelle nicht erhielte. Nun rathet mir, liebe Mutter, was ich thun foll? Jebenfalls war ber Mann ber Unführer einer gablreichen Rauberbanbe und mithin ber allgemeinen Boblfahrt febr gefahrlich. Da ich noch nicht orbinirt bin, fo tann bas mir im Beichtftuhle anvertraute Geheimniß meine Bunge unmöglich binden, und Bflicht mare es, Die Obrigfeit von ber Wegenwart biefes ichablichen Menfchen in Renntniß zu fegen. Allein mein Gefühl ftraubt fich wieberholt

bagegen."

Frau Sonntag pflichtete ihrem Sohne bei, welcher hier= auf klagte, daß der Vorfall mit dem Fremden sehr ftorend für seine Vorbereitung auf die morgende Probepredigt ge= worden sei und er nun um so mehr das Schlimmfte be=

fürchten muffe.

Der gefürchtete Sonntagsmorgen kam. Wiederum stand ber Candidat Sonntag inmitten der Seinen, die ihm mit gepreßtem Gerzen alles Glück zu seiner Probepredigt wünschten. Die Kinder nahmen so feierlich Abschied von ihm, als sollte er zum Tode geführt werden. Auch die Braut war zugegen, die ihren Bräutigam mit einem Paar selbstgefertigter Uebersschlägel beschenkte und dabei den Bunsch aussprach, daß er sie fortan alle Sonntage brauchen möchte. Der Beschenkte aber warf einen schmerzlichen Blick auf das eingestickte Kreuz und den Kelch und meinte, daß er den Leidenskelch zu leeren und sein Kreuz zu tragen jedenfalls auserlesen sei und er sich durchaus keine Hoffnung auf die begehrte Stelle mache.

"Dem Zweister gebührt nichts!" — sprach die Mutter verweisend, und ber Sohn trat seinen sauern Gang zur Domstirche an. Sie war noch öbe und leer. Der Candidat versügte sich in die Safristei, wo er den Priesterrock anlegte und Johanna's Gabe, die Ueberschlägel umband. Als die Glocken sestlich erklangen, dünkte es ihm, als könten die Posaunen des jüngsten Gerichts ihm in die Ohren. Da jene schwiegen, erhob die Orgel ihre ernste Stimme und bald siel der Gemeinde andächtiger Gesang ein. Die Lieder schlichen für den Harrenden mit Schneckenlangsamseit vorüber und gleichwohl kam es ihm noch unerwartet schnell, als der Küster den letzten Bers anzeigte und die Sakristeithür öffnete. Bleich wie der Tod schritt der Magister durch die Reihen der Gläubigen zur Kanzel hin, das muthlose Auge starr zu Boden geheftet. Bald stand er oben; der Gesang verstummte; noch ein lauter, schwerer Athemzug — und des Redners Stimme erhob sich zum Gebete, welches, obschon kurz wie jedes derartige, dennoch seine Wirksamseit nicht versehlte und den Betenden mit höherem Muthe erfüllte. Ohne Unterbrechung gelang demselben der Eingang seiner wohl ausgearbeiteten Predigt, in deren Concept er während des Kanzelliedes noch-

male blidte. Dabei fonnte er fich nicht entbrechen, einen ichnellen Blid nach bem Rathe=Betftubden binuber zu werfen, in welchem biejenigen versammelt fich befanden, welche über fein funftiges Schidfal ihr Urtheil abzugeben hatten. Giner ber Ratheberren ichlief fanft; brei andere plauberten mit qufammengeftedten Ropfen; ein fünfter mufterte bie anwefenbe Gemeinde und nur ein fechfter fang anbachtig mit. Bon ihnen berfeste er fich im Beifte in bas Stubchen feiner Bobnung. mo in biefer wichtigen Stunde bie Seinen gewiß beige Buniche fur bas Belingen ber Probeprebigt ju bem Bochften fenbeten. Er fab Braut und Mutter auf ben Rnien liegen - bie Rinder um fie berum - und - bie Stille bes gemeinsamen Bebetes bericheuchte bie weiteren Bilber feiner Phantaffe. Der Text mar berlefen, bas Thema aufgestellt und ber Rebner in ber Darlegung bes erften Theiles begriffen. Immer ruhiger - freudiger ward fein Gemuth. Die Borte floffen ibm ja glatt wie Sonigfeim bon ben wieber gerotbeten Lippen. Deutlicher zeigten fich feinem geflarten Blide bie Ropfe feiner Buborer unten, bis gulett - o Schreden! feinen Augen eine blaue Geftalt mit einem feuerrothen Rragen begegnete. Gang wiber bie übliche Bewohnheit lebnte fle an ben Rirchenftublen ber Frauen und bielt ben ftarren Blid auf ben Brebiger geheftet, bem biefer Blid gum verfteinern= ben Mebufenbaupte murbe. Sofort mar bas Bebachtniß weg - rein weg! Seine Stimmte berging; bafur ichien bie bes-fürchterlichen Blaumantels wiederum die Worte ihm qu= gurufen: "Babre ber Berr in feinem Germone fort. Es ift nicht fein, ben Gunber zwifden Thur' und Angel fteden zu laffen."

Er, ber Candibat, aber ließ Niemand stecken, sondern blieb vielmehr selbst stecken. Hülseshend schaut' er empor zum Domgewölbe, auf daß der Herr selbst ihn erleuchten wolle. Ach, ein neues Truggebilde spiegelt sich ihm vor! Dort, auf der obersten Emporkirche und in dem fernsten Winkel hangen acht Köpse über des Kirchenstandes Lehne herad. Sechszehn angstersüllte Augen haften auf den seinen. Immer glühender, schmerzender bohren sie sich in sein Gerz hinein. "Bedenk" o Sohn," — flagt das blaue Augenpaar der Mutter — "wie sauer du mir geworden!" — "Soll ich ferner die ewige Braut bleiben?" das dunkelbraune Johanna's.

"Bater, lieber Bater! uns hungert fehr!" rufen bie ber feche Rinber. "Bleibe nicht fteden!" vereinen fie fich alle gur ge= meinfamen Bitte. In ihrer Angft um ben ftodenden Rebner vergeffen fte gang, ihre Gegenwart bemfelben zu verbergen. Den verzweifelnden Blid zieht er gewaltsam herab, ihn feinem Concepte zuzumenben, beffen Blatter unter feinen git= ternten Fingern um und um fliegen. Da ftreift fein Muge bie Ueberfcblagel, bas bineingefticte Rreug und ben Reld. und - "Darum, o Menschenfind!" ruft er, in feine Brebigt fich gurudfindenb - "in Beiten mache ben leberfcblaa beiner Gunben! Taglich berneuere bich im Beifte beines Bemuthes und ziehe den neuen Menfchen an, der nach Gott gefchaffen ift in rechtschaffener Gerechtigkeit und Beiligfeit." Ginmal ben Bluß feiner Rebe wiebergefunden, bleibt er in bemfelben bis an bas Ente. Und obidon ber Blaumantel immer bober und brobenber bor ibm aufzuschießen fcbien, fo baß er gulest mit bem abichreckenben Untlige wie bicht bor bem Rebner ftanb: fo ließ biefer fich bennoch baburch nicht Alle feine bringlichen Ermahnungen und Bitirre machen. ten richtet er an ben gurchtbaren, bis er, in Schweiß gebabet, enblich bas Umen fpricht.

Noch unterwegs umringen ben heimkehrenden bie Sei= nen. "O wie fcon" — jauchzen fie — "haft bu geprebigt! Fast kein Auge blieb trocken. Stolz find wir auf bich

gemorben."

"Bin ich nicht wieberum fteden geblieben?" verfett ber

Belobte mit Berknirfdung.

"Gerade bieß machte eine besonders ergreifende Birfung"
— meinte Johanna und trodnete fich eine Freudengabre in bem bligenden Auge.

Acht Tage fpater faß ber Canbibat unter ben Seinen. Gin verflegeltes Schreiben bes Stadtrathes lag bor ihm auf

bem Tifche, bas er mit unruhigem Muge betrachtete.

"Faffe Muth" — fprach Frau Conntag —, "und ent= fiegle. Deine Berufung zur Fruhpredigerstelle ift bas Schrei= ben ober es mare Die größte Ungerechtigfeit."

"Lösen Sie felbst bas Siegel" — bat ber Canbibat — "Aus Ihrem Munbe will ich Leben ober Tob bernehmen."

Die mutterlichen Finger bebten fichtlich, als fie bas Bachs von bem Bapiere entfernten. Unruhig flog bas Auge

über die wenigen Schriftzuge bin; boch schon in der nachsten Secunde wurde daffelbe von einem vollen Thranenstrome verbunkelt. Das Schreiben entsank der Hand, welche hierauf

bas Untlig ber getäuschten Frau verhüllte.

"hab' ich es nicht prophezeit?" fragte ber Canbibat schmerzlich. "Theure Johanna" — wendete er sich zu ber Geliebten — "fliehe fortan die Rahe eines zum Ungluck Gebornen, der auf jedem Wege zum Glücke steden bleiben muß. Abe, du hehres, heiliges Bredigtamt, das mich ungesichten Jünger von der Kanzel ausschließt." Betrübt ließ er das haupt auf die Brust sinten. Umschlungen von grospen und kleinen Armen, benehr mit heißen Zahren der Seis

nen, fag ber Canbidat ftill und ftumm im Stuble.

Ameimal bereits mar laut an bie Thur gepocht worben. ohne bag es bie Familie in ihrer gemeinsamen Trauer ver= nommen hatte. Bene that fich jest auf und herein trat bie lange Beftalt im blauen Reitermantel. Die feden, fcmargen Augen über ber Sabichtenafe blitten feuriger und ber Dund bes Antommlinge nahm ben Ausbruck eines fpottifchen gachelns an, als bie tragifche Scene ihm bemerfbar murbe. "Und wenn ich es nicht ichon aus ficherer Quelle mußte"hob er an - "fo wurde mir es biefer Unblid verrathen, bag ber hochweise Dagiftrat einen Flachtopf biefem Berrn porgezogen bat. Defto beffer fur mich, fage ich hierauf. Bielleicht gebet ber herr nun um fo williger auf mein fruberes Unerbieten ein, bas ich hiermit nochmals wiederhole. Schlage fich ber Berr bie leibige Fruhpredigerftelle aus bem Sinne und werbe Er bafur mein hofprediger mit einem boppelt fo guten Gintommen. Und wenn ber Berr alle biefe großen und fleinen Unbangfel mit fich nehmen will" - er beutete auf bie beiben Frauen und bie feche Rinber - ,,fo follen auch fle Plat bei mir finben."

Sier erhob ber Canbibat fein Antlit ein wenig und murmelte bumpf vor fich bin: "D ja, bas glaub' ich felbst — in ber Solle ist Blat fur Biele." Dann versant er wie-

ber in fein Dabinbruten gurud.

"Ich habe bereits ben Contract aufgefest" — fuhr ber Blaumantel rubig fort, indem er ein Bapier hervorzog. "Der Schuft von Gaftwirth befaß nur ein Glaschen voll rother Tinte — indeß thut dieß nichts zur Sache." Er hielt bem Ber-

nichteten ben Bogen mit ben blutrothen Schriftzügen hin. Diesen überlief jest die Galle. Borngeröthet rief er bem Fremben zu: "Und wer find Sie, mein Herr, daß Sie es wagen, in dies Haus des Jammers mit so viel Unbescheiden-heit einzudringen?" "Wer ich bin?" fragte jener gelassen — "Der Teusel bin ich, der sich jedoch bekehren und fromm werden will. Darum eben begehre ich den Herrn da zu meinem Beichtbater und verspreche Ihm dafür sieben hundert Thaler jährliches Einkommen, freie Wohnung und Heizung." —

"Nicht auch freies Geleuchte?" fragte ber Canbibat bitter. "Dem Teufel burfte bies gar keine Ausgabe mehr machen, benn ber Hölle Flammen leuchten sicher auch. Sebebich weg von mir, bu Bersucher!" fuhr er heftig fort —
"Du bist mir ärgerlich!" Er breitete bie Arme nach ben
Seinen aus. "Herbei, ihr meine guten Engel" — sprach
er zärtlich — "flebet mir bei, daß ich die listigen Anläuse-

bes Teufels beffegen moge."

"Mein herr" — hob Frau Sonntag furchtsam an — "berzeihen Sie meinem armen, schwergebeugten Sohne seine sonderbaren Reden. Er befindet sich in einer großen Aufregung, die ihn die Worte nicht ruhig überlegen läßt. Wollen Sie uns nicht beutlicher sagen, wer Sie sind und aus

welcher Abficht Gie fich hierher bemühten?"

"Ja, mein herr!" — befräftigte ber Canbibat seiner Mutter Rebe — "wir muffen ersahren, wer Sie sind. Sie haben mir Dinge offenbaret, die Sie als einen für die öffent-liche Sicherheit höchst gesährlichen Menschen bezeichnen. Da ich nicht ordinirter Geistlicher bin, so hat das im Beichtstuhle abgelegte Geständniß für mich keine bindende Kraft und ich muß meiner Obrigkeit" —

"Diefer Muhe kann ich ben Gerrn überheben" — fiel ber Frembe lachelnd ein. "Ber ich bin, steht in biefem Constructe geschrieben. Bunscht ber Gerr meinen übrigen Unsput, bie Pferbefüße und sonstigen Attribute meiner teufe-

lischen Majeftat zu feben, fo" -

Er warf ben Mantel zurud. In ber reich gestidten Unisorm eines vornehmen Offiziers, die Bruft mit mehreren Orden geschmudt, stand ber Frembe in solbatischer Saltung vor bem Erstaunten ba.

"Rarl Clemens, Freiherr von Teiffel, foniglich preußi=

fcher Oberft und Befiber ber Berrichaft Wiebingen" - Iafen jest bie Augen ber Mutter bon ber, auf ben Tifch geworfenen Schrift bes Fremben.

"Dberft von Teiffel!" fprachen bie verwunderten Lippen

Aller nach.

"Aber, gnabigfter Berr" — begann ber Canbibat mit furchtfamer Stimme — "haben Sie nicht felbft fich bes Raubens, Sengens und Brennens, bes Morbens foaar an=

geflagt?"

"Allerbinge. Auch ift etwas Wahres an meiner Gelbftantlage. Den gangen flebenjahrigen Rrieg habe ich mitge= macht. Dag ich beim Rampfe nicht ber Lette mit meinen Leuten gewesen fei, fann fich ber Berr borftellen. Feind hat unter meinem Cabel geblutet, ja fein Leben ausgehaucht. Dehr als ein Regiment Deftreicher und Reichstruppen habe ich mit meinen Leuten gusammengehauen ober in ben Bluß gejagt. Wir nahmen, wo wir etwas fanben, obne erft lange zu untersuchen, ob mir bas Recht bagu batten. Die Feinde aus ihrer geficherten Stellung zu bertreiben, mußte ich mehrmals gange Dorfer, einzelne Mublen und fonftige Gebaube in Brand fteden."

"Ja, bas ift etwas gang Anberes!" — fprach bier Frau Sonntag mit erleichtertem Bergen.

"Ja, bas ift etwas gang Anberes!" - riefen ber Can-

bibat, feine Braut, bie Rinber.

"Bewiß!" nicte ber Dberft. "Aluch habe ich mich in früheren Jahren über alle Bebenflichkeiten binmeg gu fegen gewußt. Allein, ba man nun alt wirb, fragt man fich boch zuweilen in einer einfamen Stunde, ob nicht biefe ober jene That hatte unterbleiben fonnen. Gine folche Stunde mar es, bie mich in ben Dom führte, wo Seine paar Worte auf ber Rangel über ben alten Tilly etwas ungeftum an mein Berg pochten. Die Stille und Ginfamteit bes hehren Gotteshaufes, bie abendliche Dunkelheit, bie geschichtliche Erinnerung an bie blutigen Greuel bes breifigjabrigen Rrieges - Alles gufammen trieb mich, 3hm ein offenes Betenntniß abzulegen und Seine Meinung barüber zu bernehmen. Damit Er aber nicht ben Dberften von Teiffel abfolbirte, mo Er vielleicht bem gemeinen Reiter nicht bergeben hatte, berheimlichte ich 3hm meine naberen Umftanbe. Und nun - bie Pfarrerftelle in meinem Wiebingen ist erlebigt; ich bin Kirchen- und Schulpatron — Seine Probepredigt hat mir gar wohl gefallen — war es boch, als hielte Er sie absonderlich auf mich — schlage Er dem Magistrate und der Frühpredigerstelle hier ein Schnippchen und ziehe der Gerr mit mir. Und wenn auch" — der Oberst warf einen lächelnden Blick auf die erröthende Braut und die entzückten Kinder — "das Dugend noch voll werden sollte, so sinden sie Plat in dem geräumigen Psarrhause. Wird der Serr nun endlich den Contrakt unterschreiben wollen?"

Bas hierauf erfolgte, male ber Lefer fich felbft aus.

Als die Kinder unter Freudenthränen dem Obersten die Hand biefer freundlich: "Ei, wer hatte das gedacht, daß die lieben Engelein es mit dem Teiffel noch so gut meinen würden?! Run, ihr sollt euch nicht in ihm getäuscht haben."

## Die elektro-magnetische Kraft

in ihrer praktischen Unwendung.

Die Anwendung der elektro = magnetischen Kraft, besonbers a.d Ersat der Dampsmaschinen, womit sich viele Naturforscher beschäftigen, ist zum Tagesgespräch geworden. Unsere Leser haben sicher schon unser Streben bemerkt, sie so wohl mit historischen Begebenheiten als wichtigen Ersindungen unserer Zeit bekannt zu machen. So lesen wir nun auch in Zeitungen und anderweitig sehr viel von der gewaltigen Kraft und dem großen Nugen, den man von den elektro = magnetischen Maschinen erwartet; die Wenigsten aber wissen, was eigentlich darunter zu versteben sei und es wird ihnen willstommen sein, hier eine kurze Belehrung darüber zu sinden.

Fragen wir uns nach bem eigentlichen Wesen ber magnetischen sowohl wie ber elektrischen Kraft, so ftogen wir gleich
auf die Unzulänglichkeit bes menschlichen Wissens. Wir beobachten und erforschen ben Zusammenhang der Erscheinungen;
wir finden auch, wie eins aus dem andern sich entwickelt; zuleht
aber stoßen wir immer auf eine geheimnisvolle Urkraft, die all
unserer Vorschung widersteht. Sier werden wir stets zum Geständniß unserer menschlichen Schwäche und zur Bewunderung

ver allmächtigen Gottheit gezwungen; und der Uebermüthige, der geblendet von der wunderbaren Erkenntniß der Naturkräfte, welche der forschenden Wissenschaft bereits gelungen, sich weise dünkt und auf seinen Berstand vertrauen will, der steht betroffen da, wenn endlich all sein Verstand bei jener Urkraft seine eigne Schwäche erkennt, und beschämt wirst er sich in den Staub und betet zur Gottheit, dem Urwesen, wie er als Kind gebetet, und er gesteht, daß er eigentlich eben so wenig weiß, wie er als Kind gewußt. Einer der größesten und weisesten Natursorscher, der berühmte Newton, welcher vor mehr als hundert Jahren in England lebte, äußerte kurz vor seinem Tode: "ich weiß nicht, wie ich der Welt erscheine; aber mir selbst komme ich vor wie ein Knabe, der am Meeres= ufer spielt und sich damit belustigt, daß er dann und wann einen glatten Kiesel oder eine schönere Muschel als gewöhn= lich sindet, während der große Ocean der Wahrheit uner=forscht vor ihm liegt."

Die magnetische Kraft wurde schon im Alterthum an dem natürlichen Magnetstein, einem dunkelgrünen Eisfenerz, entdeckt, der zuerst ohnweit des heutigen Smyrna in großer Menge gefunden wurde. Es giebt große Lager davon besonders in Schweden, in Chili, in China undisn Oftinadien. Dieser Magnetstein hat die Eigenschaft, Eisem anzuziehn. Die anziehende Kraft wird bedeutend erhöht, wenn man den Magnetstein zu beiden Seiten mit eisernen Schienen — sogenannten Armaturen — bekleidet. Ein Magnet der ursprünglich nicht mehr als eine halbe Unze zu ziehen vers

mochte, gog mit ber Armatur gebn Bfund.

Legt man einen Magnet in Eisenfeilspäne, so zeigt sich, baß er nicht an allen Punkten gleiche anziehende Kraft besitht, sondern vielmehr die Eisenseile an zwei entgegengessetzen Bunkten stärker als an den übrigen an sich zieht. Diese Punkte nennt man die Pole. Hängt man einen Masgnet wagerecht an einem feinen Faden auf, so nimmt er eine unveränderliche Nichtung an und kehrt immer wieder von selbst zu dieser zurück, wenn man ihn daraus abgesenkt hat. Diese Eigenschaft nennt man die Polarität des Magnets. Der Pol, welcher ziemlich genau nach Norden (Mitternacht) zeigt, heißt: Nordpol, der entgegengesetze: Südpol. Bei zwei

Magneten haben bie entgegengefesten Bole Anziehung gegeneinander; bie gleichartigen Bole bagegen flogen fich ab.

Bon ben bieber besprochenen naturlichen Magneten une tericheiben fich bie fünftlichen. Dan gewinnt namlich burch Beftreichen bon Gifen mit naturlichen Magneten wieberum Magnete, fogenannte: fünftliche, welche alle Gigenichaften ber natürlichen Magnete, und zwar in viel höherem Grabe, besigen. Man wendet zu ben funftlichen Magneten ausschließ= lich harten Ctahl an, inbem Gifen und weicher Ctahl ben Magnetismus zwar leichter annehmen, aber auch fehr balb wieber verlieren, mas bei hartem Stahl umgefehrt ber Ball ift. Gehr vermehrt erhalt - man bie magnetifche Rraft, indem man mehrere funftliche Magnete mit einander berbindet und bamit burch Bestreichen anbre, noch ftarkere fünftliche Mag= nete hervorbringt. Aber bie Darstellung ber ftarkften mag= netischen Rraft geschieht burch Gleftrigitat, und obwohl es eine alte Erfahrung war, bag ein eleftrischer Schlag und ber Blig, ber nichts anderes ift als ein eleftrischer Funte, Stahl= nabeln magnetisch machen fann, fo war es boch ber neueften Beit vorbehalten, bie Erzeugung ber ftarffen Dagnete burch Cleftrigitat, und zwar burd, galvanifche ober Beruhrunge= Eleftrigitat, zu entbeden.

Die anfänglich allein befannte Gleftrigitat war nämlich bie burch Reiben erregte. Wenn man ein Glasrohr mit Flanell reibt, fo erhalt es an ber geriebenen Stelle einige gang neue Gigenschaften: es zieht fleine, leichte Korper, 3. B. Ba= pierftreifchen, Goloblattchen u. bergl. an, ftoft fie aber balb barauf wieber ab; es bringt an empfindlichen Rorpertheilen eine eigene Empfindung hervor; es riecht nach Phosphor; beim Unnabern bes Fingere fieht man im Finftern ein Leuch= ten und hort beutlich ein Kniftern; endlich bringt es auch in an= bern Rorpern Wirfungen bervor, bie es vor bem Reiben gu ergeu= gen nicht im Ctanbe mar. In biefem Buftanbe, in welchem nebft bem Glafe auch noch viele anbre Rorper, g. B. Barg, Siegellach, trocfnes Golz und bergl. burch Reiben (burch anbre Mittel aber auch alle übrigen Rorper) verfest werben fonnen, beißen wir biefelben elettrifch, ben Buftand felbft und bie Urfache besfelben: Gleftrigitat. Auf Diefer Urt ber Gleftrigitat beruht bie befannte Eleftrifirmafdine, welche fo einge= richtet ift, baß eine großere Blache leicht gerieben werben fann,

fomit möglichst viel Cleftrizität hervorgerufen wirb, und bag biefelbe nach Belieben verwendet, durch besondre Erfindungen aber (bie Rleiftsche Flasche) auch verftärft werben fann.

Es giebt eben so wie beim Magnetismus, zwei von einander verschiedene elektrische Bustande, wovon gleichfalls die entgegengesetten sich anziehen, die gleichartigen sich absstoßen. Man nennt diese verschiedenen Bustande positive und negative, oder Glas und harz-Elektrizität, weil man jene gewöhnlich aus geriebenem Glase, diese aus gerie-

benem Barge erhielt.

Reibung ift inbeg nicht bas einzige Mittel, Gleftrigitat zu erzeugen, fondern unter gewiffen Umftanden werden bie Rorper auch ichon burch bloge Berührung in biefen Bustand versett. Ludwig Galvani, Professor zu Bo-logna, machte nämlich im Jahre 1791 durch Zufall die Entbedung, bag zwei verschiebene Metalle, g. B. Rupfer und Bint, mit einander in Berührung gebracht und hierauf wie-ber getrennt, auf die Art eleftrisch wurden, daß bas Bint pofitive und bas Rupfer negative Gleftrigitat annahm. Diefe einfache Gleftrigitat wird burch bie voltaifche Gaule febr berftarft, welche aus einer großeren Bahl folcher Bint= und Rupferplatten besteht, welche aufeinandergeschichtet werben und zwar fo, bag zwischen ben Metallplatten noch mit berbunnter Gaure getrantte Tuchlappen gu liegen fommen. ben beiben Enben ber Gaule, fowohl an bem Bint= wie an bem Rupfer-Ende ift ein Metallbraht befestigt, ben man ben Soliegungebraht nennt. Bringt man nämlich bie beiben Drabte in Berührung, fo ftromen bie entgegengefesten Glettrigitäten in einander und man fagt bann, Die Rette fei gefchloffen. Was zwischen biefe beiben Drafte gebracht wirb, bas erfährt eben baburch bie Wirfung ber galvanischen Cleftrigitat. Diefe Urt ber Eleftrigitat bient jest zur Ber= fertigung febr großer Magnete, bie ihrer Abstammung wegen Eleftromagnete genannt werben. Wir verbanten biefe Entbedung bem banifden Naturforfder Derftebt, welcher querft fand (im 3. 1820), baß ber Schließungebraht einer galvanischen Rette, in horizontaler Richtung über ober unter einer freischwebenben Magnetnabel, Diefelbe aus ihrer natur= lichen Lage ablenkte. Somit war ber Busammenhang ber elektrischen und magnetischen Kraft entbedt, ber 1831 glanzend bestätigt wurde burch Faraban, welcher umgefehrt aus einem Magnete ben eleftrischen Funken und alle ele= ftrischen Erscheinungen barzustellen lehrte. Die ftarkften Ele= ktromagnete find bis jest von henry und ten Enk in Nord= Amerika bargestellt worden. Sie nahmen nämlich einen Eifenstab in Form eines Sufeifens von 3 Boll Dide, 30 Boll Lange und 60 Pfund Schwere, umwanden diefes Hufeisen mit 26 Rup= ferdrähten von 31 Fuß Länge in vielfachen Windungen. Die Enben biefer Drabte murten mit einem galvanischen Apparate bon großer Birfung in Berbinbung gebracht, fo baf fie gwijchen bie Schließungebrahte famen und bie Rette ge= schlossen wurde. Das eiserne Sufeisen wurde baburch Das-gnet mit einer Tragkraft von 2000 Pfund.

Befannt ift bie Unwendung ber magnetifden Rraft gunt Compag. Da er immer nach Morben zeigt, fo fann ber Schiffer, der, nur Wasser und Hinkel vor Augen, nicht wissen wurde, nach welcher Richtung er steuern soll, sich banach richten, um nicht vom rechten Wege abzukommen, und ohne Compaß wäre jede größere Seereise unmöglich.

Wan hat ferner versucht, die magnetische oder vielmehr

vie magnetisch = elektrische Kraft zu Telegraphen zu benut= zen. Obgleich die auf einsache, sichtbare Zeichen gestützten Fernschreibemaschinen oder Telegraphen, welche unsere Leser gewiß schon gesehen haben, ziemlich vollkommen und brauch= bar sind, so haben sie doch den Mangel, daß sie bei trübem Wetter und besonders bei Nacht keine Dienste thun. Diesen Uebelstand vermeiben die magnetisch-elektrischen Telegraphen. Sie bestehen in Aupferdrähten, welche von einem Endpunkte ber Entfernung zum andern reichen. Un den Endpunt-ten, wo die Beobachter befindlich, ift unter ben Drabten eine freischwebenbe Magnetnabel angebracht. Diese Drahte burch= läuft nun ber galvanische Strom, wenn eine Nachricht mit= getheilt werben soll, und fest baburch nach ber oben ange= führten Entbeckung bie freie Magnetnabel in Bewegung. Der Beichengeber hat es in feiner Gewalt, bie Magnetnabel rechts ober links, viel ober wenig in Bewegung zu fegen, und auf folche Beife laffen fich mannigfache Beichen geben, beren eigen= thumliche Bebeutung vorher verabrebet fein muß. Gin fol-der Telegraph ift z. B. vom Professor Steinheil in Mun-den errichtet. Um die Zeichen beutlich und verftandlich zu machen, find noch vielerlei Borrichtungen angegeben worden, welche mehr ober weniger zweckmäßig find. Recht im Großen ift übrigens biefe Art Telegraphen noch wenig angewendet worden.

Die hauptfächlichste Anwendung ber magnetischen und eleftrischen Kraft ift endlich: als Triebfraft zum Ersat ber Dampfmaschinen, welche in neuester Beit viel Aufsehen gemacht hat und wovon man gegenwärtig große Erfolge erwartet.

Dan bente fich einen fentrechten Gifenftab, ber um eine magerechte Are brebbar ift, wie ein Windmublenflugel. Diefer Gifenftab bewegt fich innerhalb eines Salbfreifes von Gi= fen (Sufeifenform) wie ber Beiger einer Uhr zwischen bem Umfreise bes Bifferblatts. Wenn nun ber Stab und bas Bufeifen burch einen elettrifden Strom zu Magneten gemacht werben, fo wird ber Stab in eine Schwanfung berfest, nam= lich ber Norbpol bes Stabs wird zum Gubpol bes Sufei= fens, ber Subpol bes Stabs zum Rorbpol bes Sufeifens hingezogen, nach ber oben erwähnten Gigenschaft ber Magnete, wonach bie gleichnamigen Bole fich abftogen, bie ent= gegengesetten Pole fich anziehen. Nun bewirft man in bemt Stabe eine plogliche Umtehrung ber Bole. Der bom Nord= pol bes Sufeisens angezogne Gubpol bes Stabs wird alfo selbst Nordpol, der zum Südpol hingezogne Nordpol wird selbst Südpol, Nordpol stößt Nordpol, Sudpol stößt Südpol ab, alfo wird ber Stab fofort eine freisformige Bemegung machen, b. b. ber Morbpol zum Gubpol bes Sufeifens, ber Subpol zum Morbpol bin eilen. Mun werben bie Bole wieder umgefehrt, es entfteht alfo wieder bie umgefehrte Bewegung und auf biefe Beife fann man, indem man am Enbe jeber Schwankung bie Pole verwechselt, ben Stab in fort= währender Schwingung um fich felbst erhalten. Die schwin= genbe Bewegung läßt fich burch eine einfache mechanische Borrichtung in eine brebenbe Bewegung beranbern, und bier= auf beruht bie Unwenbung biefer Kraft als Triebfraft. Jacobi und Leng in Rugland, welche borgugeweise fich mit biefem Gegenftanbe beschäftigt und und eigentlich bie neue Rraft erft recht fennen und anwenben gelehrt haben, fonftruirten auch zuerft (1834) eine Maschine, welche aus einer größeren Anzahl fo in Bewegung gesetzter Stabe beftebt, woburch naturlich auch eine größere Wirfung erreicht und bie Möglichfeit gezeigt war, bie Sache im Großen auszuführen und als Triebfraft anzuwenden. Die Umfehrung ber Bole, von welcher bie fortgefeste Bewegung abhängig ift, wird vermittelft einer besondern Borrichtung, welche ber Com =

mutator beißt, bewerfftelligt.

3m Jahre 1837 ernannte bie Ruffifche Regierung eine Commiffion, welche unter Leitung bes Brof. Jacobi Ber= fuche über bie Unwendung bes Cleftro = Magnetismus als Triebfraft für Maschinen, namentlich zur Bewegung von Schiffen, anstellen follte. Die Commission hat biese Auf-gabe wirklich geloft und im Jahre 1839 befuhr ein Boot bie Newa, beffen Bewegung eine galvanifche Batterie von 64 Plattenpaaren (Bint und Platina) hervorbrachte. Es befanben fich 14 Berfonen auf bem Boote und bie Gefdwindig= feit war ber eines Dampfbootes vollfommen gleich.

Rach ben bon Jacobi aufgestellten Gefeten find nun auch in Deutschland Berfuche gemacht worben, jeboch ift ein bebeutenbes Refultat noch nicht erreicht. Befonbere baben bie Berfuche von Bagner in Franffurt am Main bie Aufmertfamteit auf fich gezogen. Wiewohl fein Berfahren bis jest nicht genau veröffentlicht ift, fo find wir boch zu grofen Erwartungen berechtigt, ba er höhern Orts, nachbem er bon feinem Berfahren Rechenschaft gelegt, bedeutende Unter-ftugung und Aufmunterung gefunden bat. Es war gang bor Rurgem babon bie Rebe, baß er eine Locomotive zu Stanbe gebracht habe, welche nachftens auf einer rheinischen Gifenbahn ben Dampfmagen erfeten folle.

Der Mechanitus Stöhrer in Leipzig hat gleichfalls mit einigem Erfolg Bersuche angestellt. Derfelbe conftruirte bor einigen Jahren ein Mobell, bas er, um eine Drebbant gum Meffingbreben in Bewegung zu fegen, noch jest häufig anwendet. Der Roftenaufwand ift babei fehr gering. Inbeg ift es auch ihm bis jest nicht gelungen, eine größere Da= fchine ber Urt zu einem großartigeren Bwede berguftellen.

Wir fonnen baber weber unfere Erwartungen aufgeben noch burfen wir als bestimmt erwiesen annehmen, bag bie Unmenbung ber Glettromagnete als Triebfraft im Großen möglich ober boch im Bergleich zu ben bisher befannten Rraf-ten zweckmäßig fei. Jebenfalls ift biefe Kraft ber größeften Aufmertfamfeit werth.

Die Unwendung ber eleftrifchen und befonders ber magne=

tischen Kraft als Seilmittel wollen wir nur ganz furz berühren, ba die Aerzte selbst zu sehr in ihrer Meinung abweichen, der Eine die magnetische Cur als das wundersamste S-ilmittel, der Andere als Schwärmerei und Charlatanerie
erflärt. Man hat zwar schon im Alterthum die magnetische Kraft als Heilmittel benutzt. Besonders war es aber der
Schweizerische Arzt Mesmer, der vom 3. 1773 an, zuerst in
Wien, die magnetischen Curen vielsach anwendete, später damit
ein außerordentliches Aussehen machte und seiner Lehre gar

viel Freunde und Feinde verschaffte.

Mesmer stellte die Behauptung auf, daß die Magnetsstäbe, womit der Kranke bestrichen wird, nicht blos durch ihre eigne Krast, sondern als Leiter einer von seinem eignen Körper auf den Kranken ausgehenden Krast wirkten. Mesmer ging nach Paris und lenkte durch seine fast au Bunder gränsenden Curen Aller Ausmerksamkeit auf sich; so daß der König eine Comission der ersten Naturforscher und Aerzte in Paris zur Untersuchung der Sache ernannte. Das Urtheil der Commission siel gänzlich gegen Mesmer's Heilmethode aus. Es erklärte, daß die Eristenz eines eigenthümlichen, thierischen (animalischen) Magnetismus reine Einbildung sei. Einige wirklich erlangte Resultate schrieb die Commission der ausgereizten Phantasse, dem Aberglauben und der Schwärmerei zu.

Als barauf Mesmer wieder nach Deutschland zurück ging, trat die bezeichnende Thatsache ein, daß die deutsche Entdeckung, ber wir Ansangs, als bei uns entstanden, wenig Ausmerksfamkeit geschenkt, sa die wir verspottet hatten, nunmehr, als sie von Baris kam und daselbst Aussedn gemacht hatte, mit Begeisterung von uns Deutschen ausgenommen wurde. Können wir es den Franzosen verdenken, daß sie in ihren Zeitungen sich über unsere Sucht lustig machten, Alles, was von jenseits des Rheins herüberkommt, anzustaumen und nachzuahmen? Die Schwärmerei für diese Methode ist, wie es mit allem gar zu schnell Entstandenen und mit übertriebener Begeisterung Ausgenommenen zu gehen psiegt, wieder eingeschlasen. Indezist in neuester Zeit diese Geilmethode von mehreren Aerzten wieder aufgenommen worden und zwar auf wissenschaftlichere und weniger nach Wundern schmeckende Weise; namentlich hat man die magnetisch=elektrische Kraft gegen Nervenkrankheiten in Anwendung gebracht. Indes auch hier ist Borsticht zu

empfehlen und wir muffen gleichfalls noch bon ber Beit erwarten, was fich als wahr und in ber Natur begrundet, mas als Täufchung herausstellen wirb.

## Um zehn Uhr!

Eine Alltäglichfeit aus bem wirflichen Leben. Don Wilhelm Mutter.

Rofette war ein recht hübsches Mabchen, freilich nicht halb so schön als sie es sich einbildete, auch war sie wohl gut und brav, aber nicht minder eitel und leichtstnnig. Sie war die Kammerjungser auf dem Schlosse, hatte aber keinen beschwerlichen Dienst; das gnädige Fräulein, ihre Hernschaft, war die Gespielin ihrer Kinderjahre und mehr ihre Freundin als ihre Gebieterin. Dennoch fühlte sich Nosette nicht ganz glücklich in ihrer abhängigen Lage, denn sie befahl lieber, als daß sie gehorchte, und somit sah sie mit Sehnsucht dem Augenblick entgegen, wo ihr verlobter Bräutigam, Theodor Warten, sie heim sühren werde in sein Eigenthum.

Theobor war ber waderfte Jungling und zugleich ber Sohn bes reichsten Mannes im Stubichen, ber freilich nur ein Schneiber war, aber bor beffen Gelbe fich felbst ber ftolze

Burgermeifter bemuthig beugte.

Das zweite Jahr bes flebenjährigen Krieges hatte begonnen; überall herrschten mächtige Kriegsrüftungen; bon Mailands fruchtbaren Gestaden wie bon bort her, wo ber Born ber Schöpfung im nimmer schwindenden Eise erstarret, zogen Streiter einher, um den helbenkönig, Friedrich ben

Großen, zu beftegen.

Unter bem bumpfen Schalle einer alten Trommel, früher bas Eigenthum eines Barenführers, und unter ben Migtonen einer verbogenen Trompete zog ein neu geworbenes Corps ber Reichs - Executions - Urmee in bas Stadtchen. Es war eine gar feltsame Kriegsschaar, so bunt und ungleich wie wir ste und in ben jetigen Zeiten nicht mehr benfen können; lebensmube Greife, unbartige Knaben, Lahme und Schielenbe in ben verschiebenartigsten Wehren und Waffen. Der Lieu-



Um zehn Uhr

tenant und Führer dieser Gelben wider Willen war unterwegs am Zehrsieber erfrankt, so besehligte den Zug ein Goliath, der sich Wachtmeister der Infanterie nannte. Ein ehrfannes Nonnenkloster hatte ihn geschickt, um der Verpflichtung zu genügen, zu der löblichen Reichs-Executions-Urmee einen Wachtmeister zu stellen; da aber bei der Reiterei schon alle Bosten beseht waren, so trat dieser Heros, ohne auf seine Benennung Verzicht zu leisten, zu der Infanterie über. Alls der Erste dieser Tapfern erhielt er auf dem Schlosse sein Duartier.

In bem Gafthof zum rothen Lowen ging es am anbern Tage recht laut und frohlich zu; alle Politifer und alle Reugierigen ber Stadt und ber Umgebung brangten fich bort gu= fammen, benn ber Berr Wachtmeifter Brillant batte bie Trinfftube mit feiner Begenwart begnadet. Es war ein gar ftatt= licher Mann, Frangofe bon Geburt, mit einem gewaltigen Schnurrbarte, ben er im Feuer bes Gefpraches martialifch gu ftreichen pflegte, angethan mit einer etwas fonfufen Uniform und einem Baar boben Bugfliefeln, bie groß genug waren, um feinem fleinen Tambour im Falle ber Noth als Macht= quartier bienen zu fonnen. Aber mehr als bas prunfenbe Gewand und bie flirrende Baffe an feiner Seite imponirte ber Dann burch fich felbit. Seine Rebe, in ber er immer= bar nur bon fich felber fprach, war ein nimmer berhallenbes Donnerrauschen und man fonnte, wenn man fo fab, wie fein Muge bei jebem geleerten Becher immer fengenber aufleuchtete. wohl feiner Berficherung Glauben beimeffen, bag er beftimmt fei, ben Markgrafen bon Branbenburg felbft gefangen zu nehmen. Belde Bunberthaten zu Waffer und zu Lande batte biefer Mann nicht icon geubt; allen Potentaten bes Erbbobens hatte er bereits gebient, war fogar im Lanbe ber unglau= bigen Turfen gewesen und bis zur Grenze ber tintengefarbten . Menichen borgebrungen.

Aber mehr noch als seine Selbenthaten bewunderten die ehrsamen Kleinstädter sein Glück und seine Siege bei dem schönen Geschlechte. Da war kein Weib vom Weibe geboren, so prahlte er, das seiner Anmuth, seiner Ritterlichkeit hatte widerstehen können. In dem Lande der Hispanier hatten sich zwei Nonnen und noch etliche minder Fromme seinetwegen

vergiftet; in ber unchriftlichen Türkei mußten unter Jammer und Thränen brei schöne Sultaninnen sich selbst die Linnensfäcke nähen, in welche sie gesteckt und in den Bosporus gestürzt werden sollten, blos weil sie nach diesem Unwiderstehslichen geseufzt und geblinzelt hatten. In Frankreich hatte sich eine Herzogin und eine Nätherin, beseelt von gleichen Gefühlen, im Kohlendampse erstickt, als er von dannen zog; in der Themse schwammen eines Tages die Leichname von vier schwen Lady's, weil er einer fünsten freundlich zugeslächelt hatte.

Und wie er so sprach und bei seinen Buhörern Staunen und Bewunderung erregte, ging eben Theodor Warten an dem Gasthose vorüber. Da hustete ein melancholischer Schuhmachermeister, der nur äußerst selten an dem Gespräche Theil zu nehmen psiegte, faltete die Hände wie zum Gebete und flüsterte leise: mit Verlaub, geehrter Herr Wachtmeister der Infanterie; viele Frauenherzen mögen eure Reize schon ersobert haben, aber die Braut jenes jungen Mannes, mit der ihr unter einem Dache wohnt, ist felsensest, und ihr würdet sie nicht einmal verleiten, mit euch den Ball zu besuchen, den eine wohllöbliche Bürgerschaft den hochlöblichen Kriegern zu Ehren Morgen bier veranstalten wird.

Da schlug ber Gelo mit ber Fauft auf ben Tifch, baß Glafer und Becher flirrend empor tanzten und rief: es gilt bie Wette um ein Dugend Flaschen Wein, morgen tanze ich hier mit ber Braut und übermorgen, wenn eure Kirchenuhr zehn schlägt, bringe ich euch ein Liebespfand von bem Mädchen.

Es gilt, achzte ber Melancholische und reichte feine burre

Sand bem Unwiberftehlichen jum Ginichlag entgegen.

Die andern Gafte ließen Wein und Bier unberührt stehen und starrten sich berwundert an, ohne das Geschehene bes greisen zu können. Der Schuhmacher, so außerordentlich geizig, daß er in dem Gasthose nur von dem Biere trank, dessen krankhaften Zustand der Wirth durch eine Wasserkur zu versbessern suchte, wettete nun keck und wohlgemuth um zwölf Flaschen des theuersten Weines. Aber die Wunderbegebensbeiten im rothen Löwen steigerten sich, denn nach abgemachter Wette ließ der trübsinnige Geizige sogleich ein halb Dugend Vlaschen durch den Wirth herbei bringen und bat den Wachtsmeister, sleißig zu trinken. Er selbst trank nun zwar nicht,

aber man fonnte es ihm ansehen, bag es ihm wohl that, wie ber mannhafte Brillant Blafche um Blafche leerte. Und wie er nun fpat am Abend in feine einfame Dachwohnung beimtebrte, lachelte er fo feelenvergnügt vor fich bin, wie er feit Jahren nicht gelächelt hatte.

Bas trieb ben menschenfeindlichen Geighals zu biefer Wette und biefer Berichwendung? - Er hatte einft um Rofette gefreit und mar mit einem Rorbe ichnobe abgewiesen

morben.

Theobor faß bei feiner Braut in ihrem Stubchen; fie war heute freundlicher, liebevoller als fonft gegen ihn, boch fdien fle etwas befangen und verlegen. Da fielen bes Brautigame Blide auf ein Bewand, bas in baufdigen Falten über einem Stuhl bing. Gebort bies berrliche Rleid beiner Berr= fchaft? fragte Theobor gleichgültig.

Es gehört mir, lieber Theodor, erwiederte Rofette, ich erhielt es von bem Fraulein zu meinem Geburtsfeste und

will es beute gum erftenmal benuten.

Gi! fragte ber Brautigam bermunbert, mas foll benn

beute gefcbeben?

Es ift, fuhr Rofette mit leiferer Stimme fort, beute Ball in bem rothen Lowen, und ich bin auch zu bemfelben gelaben.

Du! rief Theobor, indem er fich rafch bon feinem Site erhob, bu zu bem Balle, ber ben Golbaten zu Ehren gegeben wird? wer hat bich eingelaben?

Der Berr Wachtmeifter felbit, erwieberte Rofette furg, bes Burgermeiftere Tochter felbft wurden fich burch folche

Ginlabung geschmeichelt fühlen.

Theodor war wieder ruhiger geworden und verfette nur: bu fcherzeft, liebe Rofalie, fein unbescholtnes Mabchen, fcut= und elternlos, murbe an folch einem Befte Theil nehmen. Du fennst ben ftrengen Ginn meiner Eltern und wirft fle gewiß nicht franten.

3ch will es auch nicht, entgegnete Rosalie, indem fle in Thranen ausbrach, ich will mich ja einfertern und jeber fculblofen Freude gerne entfagen. Uch, ich feb' es tommen, bas buntle Loos meiner Bufunft; biefe ftorrifche Barte, welche

bu mir zeigft, ift nicht Liebe.

Solden Thranen, folden Bormurfen hatte bis jest ibr Brautigam noch nie wiberftanben und fo hoffte fie auch jest ju fiegen. Aber biesmal gefchah es nicht; Theodor wanbelte feinen Sinn nicht, fondern als fte nun ba fag, fcmollenb bas Röpfchen in die Sand gefenkt, trat er recht freundlich zu ihr, faste ihre beiben Sande, druckte fte an die treue Bruft voll Liebe und sprach: Rosette, es darf nicht sein, daß du diesen Ball besuchst. Ich werde heute Abend wiederkehren, bu wirft bann ruhiger fein, und felbst die Grunde, welche ich bagegen habe, gerecht finden. Ich aber will bas fleine Opfer, welches bu mir beute bringft, bir immerbar au ber=

gelten fuchen.

Er ging, ohne ihre fernere Untwort abzuwarten; fle aber faß ba, grollend, beschämt und ohne Faffung. hatte bem Wachtmeister ja bereits bie Zusage gethan, ihn auf ben Ball zu begleiten. Der Mann mar fo gut und fo fein gebilbet; er hatte über bie Dullerstochter, bie man für bas schönfte Mabchen ber Umgebung hielt, nur mit mitleibigem Uchfelzuden gesprochen; bagegen ihre Anmuth, ihre Bilbung belobt und ihr zugeschworen, er hatte fie Unfangs für bas gnabige Fraulein felbft gehalten. - Und biefem Manne follte fle ihr Wort brechen und fich in feinen Augen lächerlich machen. Unmöglich! Und boch forberte es ber Berlobte fo. - Einen Augenblick erftand noch ber beilige Warner in ihrer Bruft; fle gebachte Theobors reiner Liebe, bes ftrengen, unbescholtenen Sinnes feiner Eltern, aber Leichtfinn, Gitelfeit und falfche Schaam behaupteten ihre Macht; Theodor wird einige Tage fcmollen, fprach fie beruhigend zu fich felbft, und fich bann wieber verfobnen laffen.

So begann bas Trauerfpiel, bas fich vielleicht fcon taufend und taufendmal im Leben wiederholt hat, ohne daß bas arme Menschenherz baburch belehrt worben ware.

Es war noch fruh am Tage, ale Rofette wohlgeputt an bem Urm bes mannhaften Brillant burch bie Strafen bes fleinen Städtchens bem Thore zu manbelte, bor welchem ber rothe Lowe lag. Die Lafterer, jung und alt, ichauten burch Die Fenfter bem Baare berftohlen nach und hielten ftrenges . Gericht über Die leichtfinnige Rofette. Gie aber prunkte ftolg

in ihrem Buhe und lauschte ber Rebe ihres Begleiters, ber wieder bon seinen Selbenthaten, von seiner adeligen herkunft aus der Gascogne und von seinen Schähen und Gütern sprach, die er in allen Reichen der Welt besaß und ihr sogar endlich im zärtlichen Vertrauen gestand, wie er des heimathlosen Kriegerlebens doch nun überdrüßig seh, wie er, sobald er nur den letzten helbenaustrag, der ihm geworden, ausgeführt und einen gewissen Marquis von Brandenburg gesangen genommen, seinen Abschied nehmen, sich ein Rittergut kaufen und hinsort in Ruhe sein Leben genießen wolle. — Welche Aussichten, welche-Andeutungen, welche Hosfmungen! aber sie war ja gebunden, war ja die Verlobte wines Mannes, der ihr keinen solchen stolzen Feentraum der Zukunst darbieten konnte.

Jest wandte sich das Baar von der Landstraße zu dem Seitenpfade hinüber; Rosette erbebte und hielt sich frampfhaft an dem Arm ihres Begleiters; an der Wegscheide stand Theodor, bleich wie ein Todter, und starrte den Nahenden entgegen. Aber mit dröhnenden Tritten, ein munteres Kriegslied pseisend, schritt Brillant mit ihr an dem armen Theodor vorüber, strich sich, wie der Bräutigam ihren Blicken entschwunden war, martialisch seinen Schnauzbart und rief mit übermüthigem Johne: die Schneiderseele! Sah der Bursche nicht so siederbleich aus, daß ihn ein schwindsüchtiger Trompeter hätte umblasen können. Der Hase wurde nimmer ein braver Kriegsmann werden.

Aber Rosette hatte das Auge niedergesenkt, ihr Bewußtsein sagte ihr, warum Theodors Wange in diesem Augenblick so blaß war; die Reue begann an ihrem Herzen zu nagen; sie zögerte vorwärts zu schreiten und wußte nicht was sie beginnen sollte; aber der Versucher ließ nicht ab von ihr; "was warf der Bursche dort in das Korn", fragte er, "ich habe ein Auge wie ein Aar; es war ein goldener Ring!"

"Mein Ring", rief Rofette emport, "er tragt feinen ...

"Und Sie wollen nach biefer Schmach noch ferner ben feinigen tragen? Fort mit bem Binbering bes Elenben." Er wollte ihr mit fanfter Gewalt ben Reif vom Finger ftreifen, aber frampfhaft schloß sich Rosettens Sand und sie eilte rasch vorwärts.

Der Ball war zu Enbe; bem Bethorer war fein Bert

gelungen; er hatte ihr Theobors Berlobungering abgeschmeischelt, ihr bagegen Liebe und Treue zugeschworen und bie herrlichsten Tage einer beneibenswerthen Bukunft versprochen. Dennoch war sie nicht glücklich, benn sie war in sich selbst entzweit, ihr eignes Gewissen hatte sie gerichtet, hatte sie verbammt, und in bem seltsamen Widerspruche bes menschlichen Gerzens liebte sie Theodor inniger als jemals, und haßte ben Unseligen, der sie mit dem Berlobten verseindet hatte; dachte mit Grausen an den seltsam höhnenden Ton des Friedenstörers zuruck, mit welchem er beim Abschied sprach: um zehn Uhr werden Sie mehr von mir hören!

Und die Glocke hatte am folgenden Tage noch nicht diese Stunde verkündet, als Rosette in dumpfer Geistesbetäubung einer Wahnstnnigen gleich auf den Tisch niederstarrte, von welchem ihr wiederum Theodors Berlodungsring entgegen blinkte. Eben war der Schuhmacher von ihr gegangen und hatte ihr eine fürchterliche Kunde gebracht, eine gräßliche Auseklärung gegeben. Welch' ein Spiel war mit ihr getrieben, welch' eine Volge hatte ihr Leichtstinn gehabt! Da hallten endelich von der Kirchenuhr die ersten Schläge, welche das Besginnen der eilsten Stunde anzeigten. Rosette schreckte auf aus ihren Schmerzträumen und ihre bleichen Lippen stammelten: er hat Wort gehalten, der Gräßliche, noch eh die Stunde, welche er bestimmte, schlug, hat er sein Werk vollendet und mich und mein Lebensglück auf immer vernichtet.

Alber es war keine Zeit, wo fie klagen und weinen burfte; die Pflicht rief fie zu ber Gebieterin. Doch' als fie in des Schloffes Gange bahinwandelte, trat ihr ber alte Kammerz biener entgegen und sprach: die Frau Baronin läßt Ihnen sagen, das Fraulein bedurfe Ihrer Dienste nicht, Sie möchten bis auf weitere Entscheidung nur einstweilen in Ihr Zimmer

gurüdfebren.

Mit gesenktem Blide, ohne eine Erwiederung zu wagen, kehrte die Gedemuthigte zurud. Langsam schwand Stunde an Stunde; das Effen wurde ihr auf das Zimmer gebracht und unberührt nach einer Stunde wieder abgetragen; gleich barauf trat der Kammerdiener wieder ein, reichte ihr den ganzen Jahreslohn und sprach: Sie find entlassen, sollen aber noch in dieser Stunde aus dem Schloße ziehen.

Go mar bie Ungludliche, welche feinen Blutevermanbten. feinen Befduger batte, binausgestoffen in Die frembe, ibr perfeindete Belt. Dit ftumpfer Rube gehorchte fie bem Befehl ber ftrengen Gebieterin und begann ibre Sabe gut pacten. Aber bei biefer troftlofen Arbeit, Die ihr burch fo viele fleine Gaben ber Liebe Theobore Bild gurud rief, brach bie Erftgrrung ibres Bergens; aus ibren Augen ffurgten Thranen, und erleichterten ibr Berg. 3hr Stolz war gebrochen; fie befchloß zu Theodor zu eilen, ihm Alles mahr und auf= richtig zu gesteben und feine Bergeihung zu erflehen. Sie hatte ja nicht boje, nur leichtfinnig und thoricht gebanbelt und fo boffte fie, baf bie Liebe fie minber bart als bie ftrenge Unficht ber Belt verurtbeilen werbe. Gie übergab ibre fleine Sabe bem Sauswart und flieg ju ihrer Jugendgefpielin, ber Sochter ber Freifrau, binauf, um von berfelben Abicbieb gu Sie murbe nicht borgelaffen. Gie mar nunmehr fcon fo febr gedemuthigt, baß biefe Erniedrigung fle faft nicht mehr fchmerzte. Doch fcwand ihre Kraft immer mehr, ihr Gang murbe immer fchwerer, je naber fie Theodore Behaufung fam. Es war ihr, als fei noch nicht Alles gefcheben, ale fei ibr Web und ibre Bufe noch nicht geenbet und bie Uhnung betrog fie nicht! Eh' fie bie Schwelle bes Saufes übertrat, hallte ihr ber Jammer und bie Rlage von bes Beliebten Eltern entgegen. Theodor war am fruben Morgen in Bergweiflung bavon gegangen. Niemand mußte wobin. Miemand batte feine Spur gefunden!

Da lehnte bie Ungluctliche sich an ben Pfosten bes Saufes und umfaßte ihn frampshaft, um nicht niederzusinken. Sie mußte umsehren, wie konnte sie eingehen in das Trauer= haus, bessen Bewohnern sie den Sohn geraubt, gemordet hatte. Wie im dumpfen Traum befangen wandelte sie durch die Stragen; das rohe Gelächter, welches zuweilen hinter ihr ertönte, schreckte sie in die ödesten, entlegensten Gassen. So kam sie durch das Thor, immer vorwärts getrieben von ihrer Angst und dem Unfrieden in ihrer Brust. Endlich stand sie an der Stelle, wo gestern Theodor sie am Arm des Wacht= meisters erblicht hatte. Sie schauderte: "Niemand", flüsterte sie leise mit umdunkeltem Geiste, "weiß, wohin er sich begeben. Sierher muß er zurückehren, hier will ich seiner harren."

Banbe in einander und wartete fo gebulbig bon Stunde zu Stunde. Die letten Strahlen ber Sonne waren verglommen; Racht ward um fie, wie es Nacht in ihrem Gerzen war; ein bofes Wetter hatte fich erhoben, ber Sturm hauchte eiskalt burch bas leichte Gewand ber Harrenben, Regen und kalte Schlossen schlugen auf fie nieder; fie achtete bessen nicht, fie

fühlte nur bie Folter in ihrem Innern.

Doch tobte bas wilbe Unwetter, als aus bem rothen Löwen einige ber fremben Rriegegefellen in Die Stadt gurud " manberten. Gie batten belle Leuchten in ben Banben, waren gebüllt in warme Mantel, batten bes Weines viel getrunfen und fangen robe Schelmenlieber. Da bemmte ibre Schritte eine menfchliche Geftalt, bie ohne Regung auf bem Scheibe= wege lag, und welche ber Sturm und ber Sagel nicht mehr erweden fonnten. Die Befturgten leuchteten nieber; bas grelle Bicht öffnete noch einmal bas Auge ber Sterbenben. Rofette ftarrte zu Brillant binauf - eben follug bie Rirchenuhr ber unfernen Stadt gebn - Borft bu es fcblagen? feuchte fie aus ber erfalteten Bruft; biefe Stunde war bie Frift, in ber bu berfprachft, mich und mein Lebensglud zu bernichten. Du baft Wort gehalten, es ift bir gelungen. Aber biefelbe -Stunde moge bich immerbar ichreden aus bem Raufche beiner Freuden und bich bereinft richten, wie fie mich gerichtet. Es maren ibre letten Borte; fie ichlof bie Augen und erwachte bem Leben nicht wieber.

Es war seitbem manches Jahr vergangen; ber furchtbare Arieg nahte seinem Ende. Theodors Eltern ruhten längst im Frieden auf dem Kirchhose; der melancholische Schuster hatte sich erhängt und war unsern von dem Hochgerichte eingescharrt. Der armen Rosette Grab, von Niemanden bewahrt und gepstegt, war bereits wieder verfallen. Theodor war vergessen; es waren ja in jener bewegten Zeit so viele Herzen gebrochen, so viele Menschen verblutet, daß man für einen einzelnen Unglücklichen keine Ahräne und keine Rückserinnerung haben konnte.

Da zogen die siegreichen Preußen in bas Städtchen ein. Die Kleinstädter fanden es sonderbar, daß ber Führer bes Corps, ber Hauptmann von Wartenstein, so einsam und unsgesellig lebte, und oft mehrere Stunden allein auf bem Frieds

bofe zubrachte. Die Rlugler bes Ortes wollten wie in bem Namen auch in ber Berfon bes Sauptmannes Aebnlichfeit mit bem verschollenen Theodor finben. Aber war nicht Theo= bor ein Jungling, ale er entschwand? feitbem waren nur fünf Jahre berfloffen; ber Sauptmann hatte ein ergrautes Saupt; Stirn und Wangen bedten eben fo viel gurchen als Bunben. Rummer freilich macht alt bor ber Beit.

Es war ein Reugngeworbener in bas Corps als Gemeiner eingetreten; er nannte fich Rormond und behauptete. ein Rieberlander zu fein; fo eben bon ben Defterreichern befertirt, ruhmte er fich mit frecher Stirn, fast ichon allen Botentaten gedient zu haben. Auch über ihn gloßirten bie Rlügler im Städtchen biel, befondere ichuttelte ber Wirth zum rothen Lowen gar bebenflich ben Ropf, wenn er ibn, berborragend burch feine Große, fo in Reih und Glieb fte= ben fab.

Normond war ein Banker, ein Brahler und Trunkenbold; er wurde oft hart beftraft und war bald bei allen feinen Came= raben verhaßt, bie gar bofe und feltfame Dinge von ihm ergahlten, und befonders behaupteten, bag ben Bungenhelben gebn Schlage ber Thurmubr rathfelbaft erfdutterten. baß bei biefen Glockentonen fein Geficht erbleiche und fich furchtbar bergerre und bas Saar auf feinem Saupte fich

empor ftraube.

Die Sonne rothete eben bie Bipfel ber fernen Bebirge, als bon bem neu befeftigten Schloffe bes Stabtchens bie Larmfanone ertonte; bas Beiden, bag ein Solbat befertirt Roch eh bie Sonne im Mittag ftanb, jog ber Stab bes Regimentes in bas Stabtchen, und balb barauf brachten

Bauern ben Deferteur ein.

Die Trommel tonte bumpf und rief gum Rriegegericht; bie Sache murbe mit furchtbarer Schnelle behandelt; einftim= mig fprachen bie Richter bas Tobesurtheil aus. Der mufte Menich fcbien biefen Musfpruch erwartet zu haben; fein Beficht blieb falt und eifern wie zuvor und fast fchien es, als gude ber Sohn um feine Lippe. Aber ale ber Borfigenbe hinzufügte: "morgen genau um gehn Uhr!" brach ploglich Die Rraft und ber Trop bes Berurtheilten, er bergelbte gu einem Sargbewohner, wantte und mußte fich auf ben Profoß ftugen, um nicht gufammen zu brechen.

Und wie am andern Morgen es nahe zehn Uhr war, fniete ein bleicher Mann, unfern der Stätte der Selbstmörder auf einem Sandhügel neben einer offenen Gruft, das Antlit mit den verbundenen Augen dem Friedhofe und Mosettens Grabhügel zugewendet. Und wie die Kirchenuhr den ersten Schlag that, schlug noch das lebende Herz gegen die bebende Brust, aber als der letzte Schlag derselben Uhr ertönte, lag bereits ein blutender Leichnam auf dem blutigen Sande.

Es war berseibe Tag, an bem bor fünf Jahren Rosette als ein Opfer ber Verführung ihre Schuld mit bem Tobe gefühnt hatte.

## Ueber die Rütlichkeit der Leichenhäuser.

Don Dr. J. Waldeck.

Jüngst berichteten bie Berliner Zeitungen, bag im Laufe bes Jahres 1841 nur 8 Leichen ben 4 Berliner Leichenhausfern übergeben worben seine; eine so augenscheinliche Bernachläßigung einer so nüglichen Einrichtung, wie eben jene Säuser sind, schien mir wohl geeignet, in Blättern besproschen zu werben, die ber Aufklärung und bem Frommen bes größern Publikums gewidmet sind, und so ward sie

bie Beranlaffung zu folgenben Bemerfungen.

Brüfen wir zunächst die Gründe, die zuweilen im Aublitum für die Vernachlässigung des eignen Interesse geletend gemacht worden, so wird die Nichtigkeit derselben sogleich klar werden. Es werde, sagt man, durch den Transport der Leichen in das Leichenhaus die den Todten schuldige Achtung verlett, ein Einwand, der, selbst zugegeben, durchaus kein Motiv gegen jene Einrichtung gewähren kann, denn wer hielte es nicht für besser, gegen tausend Todte auf diese Weise die Achtung zu verletzen, als einen Lebendigen zu des graben? — Aber worin besteht denn diese Berletzung der Achtung? Einzig und allein in der durch jene Ausbewahrung bewirkten Erschwerung und Verminderung des Leichengepränges; wahrlich, man sollte kaum glauben, daß in unserm Jahrhunderte dergleichen unwesentliche Einwendungen gegen

menschenfreundliche Einrichtungen, die das Leben erhalten, ja noch mehr, die bor dem Grabestode sichern sollen, gemacht werden könnten. Wollt ihr wissen, wodurch ihr die dem Toden schuldige Achtung verlett? Dadurch, daß ihr, ehe er noch erkaltet, nur euch selbst zu trösten sucht, daß ihr mit den Worten: "er hat ausgelitten," "ihm ist wohl," nur an die Zubereitung eurer Trauerkleiber benkt, das aber, was ihr für eine Leiche haltet, aus dem warmen Bette nehmt, und durch Waschen, Umziehen, Zudrücken und Veschweren der Augen, durch Ausbewahrung im Kalten, den im Körper zuweilen vielleicht noch unmerklich glimmenden Lebenssunken

ganglich erlofcht.

Den Ginmand: "ber Reiche bedurfe ber Leichenhäufer nicht, er fei burch bie Behandlung im eigenen Saufe gegen . bas Lebenbig = begraben = werben gefchütt, und fur ben Armen moge bie Urmen = Direttion forgen," fonnte nur ber fraffefte Egoismus und ganglicher Mangel an humanitat borbringen; aber abgesehen bon ber barin liegenben Immoralitat, ift er auch unwahr. Grabe unter ben Reichen find bie meiften Balle von Scheintob beobachtet worben, gerabe bie Reichern und Gebilbetern find burch ben häufig größern Schmerg, ben fle beim Sintritte eines theuern Ungehörigen empfinben, me= niger im Stande, ihn zu bewachen, und muffen biefe Pflicht Miethlingen anbertrauen, benen aber bie Sachkenntnig und Pflichttreue ber in ben Leichenhäufern Ungeftellten zu fehlen pflegt, und endlich lehrt es ja bie Erfahrung, bag auch in ber bier gerügten Beziehung im Tobe bei Reichen und Ar= men jeber Unterschieb verschwindet.

Thöricht ist es, wenn man gegen Einrichtung und Benutung ber Leichenhäuser hervorhebt, daß die Furcht vor
bem Grabestode dadurch vermehrt werde, während doch grade
durch die Benutung jener Institute dieselbe gänzlich beseitigt
werden wird. Eben so leer die Ausstlucht, es schade die Aufbewahrung der Leichen dem Gesundheitszustande der Lebenden,
da die Leichenhäuser außerhalb der Stadt, auf Kirchhösen
angelegt werden, und mit Borrichtungen zur Luftreinigung
bersehen sind, auch der Beerdigung des Körpers bald nach

begonnener Berwefung nichts im Wege fteht.

Nur ber lette und häufigste Einwand, bie Roften, bie bie Begründung und Erhaltung ber Leichenhäuser verurfachen,

fceint ber wichtigfte zu fein. Aber abgefeben babon, baf für bie mögliche Erhaltung bes Lebens bem Menfchen nicht leicht etwas zu theuer fei, und bag fur viel unbedeutendere 3mede große Summen zufammen fommen, fo haben wir gut Berlin wenigstens bereits Leichenhäufer, und liege fich bier, wie überall, bei ben mannigfachen Roften ber Beftattung leicht eine Ginrichtung treffen, wodurch auch biefe Ausgabe gebedt murbe, fei es auch auf Roften bes verminderten Lei= dengepranges. Je leerer und nichtiger alle biefe Ginmanbe gegen bie Benutung ber Leichenhaufer find, um fo weniger können fie ben mahren Grund ber factifchen Bernachläffigung berfelben abgeben; wir muffen biefen bielmehr anderweitig fuchen, und finden ibn benn in bem bem Menfchen, und na= mentlich bem Deutschen, eigenthumlichen Wiberftreben gegen alles Neue. Diefes ift ber Feind, bem jeber neue mahre, ja jeber groffe Gebante begegnet, ebe er zur That wird, aber eben burch biefen Rampf erftarft bie 3bee, burch ben= felben wird fie prattifch ausführbar, burch benfelben werben ibr noch bor ber Realifirung manche Dangel genommen, bie bei übereilter Ginführung in bie Wirklichkeit ihr fpater mit Recht manchen Gegner zuziehen wurden. Das Dittel, bas bem neuen Gebanten ben Gieg über veraltete Gewohn= beit und verjährten Digbrauch verschafft, bas felbftzufriedene Tragbeit und egoiftisches Biberftreben am Enbe ftete über= waltigt, es ift bie Aufflarung, benn Untenntnig bes, mas ihm frommt, ift ber häufigste und gefährlichfte Beind, ben ber Denich zur Erreichung feines eigenen Beften zu befte= gen bat.

Auch ber wohlthätige Gebanke, ber ber Einrichtung und Benutung ber Leichenhäuser zu Grunde liegt, ift noch nicht hinlänglich gekannt, die lleberzeugung von ihrer Nützlichkeit und Nothwendigkeit trot der Bestrebungen vorzüglischer um das Menschenwohl hoch verdienter Männer (wir nennen nur Thierrh, P. Frank, M. Gerz, hufeland) namentlich noch nicht in das Bolk gebrungen; das der wahre Grund der Theilnahmlosigkeit gegen dieselben. Mögen des halb die folgenden Seiten, die längst und oft Gesagtes, aber noch wenig Gekanntes nur wiederholen, diesen zu beseitigen etwas beitragen.

Faffen wir bas, mas wir im Folgenben auseinanber=

feten und beweisen wollen, hier gleich zusammen, und fiellen es boran, so lautet es: Es giebt mit Ausnahme ber Berwesung kein ganz sicheres, nie trügendes Zeichen des wirklich
erloschenen Lebens, auch ist der Scheintod nicht so selten,
als man zu glauben gewöhnt ist; es ist deshalb erforderlich,
keine Leiche vor begonnener Berwesung zu bestatten, und zu
bem Ende (zur zeitweiligen Ausbewahrung) sind die Leichen=
häuser das beste, ja fast das einzig mögliche Mittel.

11m ben ersten dieser Sage zu beweisen, wollen wir die gewöhnlich als Zeichen bes Todes angenommenen Erscheinungen burchzehen, und zeigen, wie unzureichend sie eben als Symptome bes geschwundenen Lebens seien. Man rechnet zu diesen Zeichen: Aufhören bes Athmens, der Bewegung und der Empfindung, Bulslosigseit und Nichtaussluß des Blutes beim Aberlaß, Kälte, Steisheit der Glieder, gebrochenes Auge, Erschlaffung der Schließmusteln, Todtenstefen und

Leichengeruch, und gulett Bermefung ober Faulnig.

Das Aufhören bes Athmens murbe, fanbe es bollfommen und für langere Beit ftatt, gewiß eines ber beften Bei-chen bes Tobes fein, aber alle Proben, bie es barthun follen, wie bas Borhalten einer Feber, eines Lichtes, eines Spiegels por Mund und Rafe, find fcon von Galen für trugerifc erflart worben, und haben fich auch factifch ale folde feit jener Beit oft gezeigt; werben ja Erhangte und Erftidte, bei benen feine Gpur ber Athmung mehr mabrgunehmen, oft wieder ins Leben gerufen, und giebt und gab es ja Taucher, bie lange Beit, ber befannte Calapefie fogar Stunden lang, unter bem Baffer berweilen konnten, fo bag man mohl mit Recht annehmen barf, bag bei bem ganglichen Aufhoren bes Athmens bas Leben gwar nicht lange befteben, bag aber eine geringe, nicht leicht mahrnehmbare Thatigfeit ber gun= genblaschen, fich noch Tage lang erhalten fonne. - Aufhören ber Bewegung und Empfindung find als Zeichen bes Tobes gang ohne Werth, benn fie werben eben fo gut burch gewiffe Mervenfrantheiten hervorgebracht g. B. bie Starrfucht, ftarte Donmachten zc. und konnen beghalb nur im Bufammenhange mit anbern Beichen von einiger Bedeutung fein.

Bulelofigfeit heißt nichts mehr, als bag ber taftenbe Binger nicht im Stanbe, ben Umlauf bes Bluts zu entbeden, woburch noch nicht bewiesen, bag biefer nicht in einem nur

äußerlich nicht wahrnehmbaren Grabe noch existire. Daß solches möglich, beweisen die im Schnee Erstarrten, die, obgleich pulstos, oft wieder erweckt werden, das beweisen die Winterschläfer unter den Thieren, die Erfolge berühmter Charlatans, wie Gassner, die dem Pulse Stillstand geboten, die Beobachtungen vieler Aerzte (Rivlan, Ramazzini, Haller) die in einzelnen Fällen sechs Jahre lang bei Kransfen keinen Puls wahrnehmen konnten, das beweist endlich das von Berrhat der Akademie der Wissenschaften zu Paris vorgestellte Mädchen, bei der das ganze Leben hindurch bei völliger Gesundheit an irgend einer Pulsader so wenig als am Herzen auch nur eine Spur des Pulses wahrgenommen werden konnte. — Der Nichtausstuß des Blutes aus der gesöffneten Aber ist als Todeszeichen ganz werthlos, da bei Ohnmächtigen nicht nur, sondern auch bei völlig Lebendigen aus mancherlei Gründen dieselbe Erscheinung zuweilen vorkommt.

Kälte, ober wie man sich ausbrückt, Marmorkälte, wird in Ohnmachten, Scheintob und andern frankhaften Zustänben eben so häusig beobachtet, wie lang zurücklieibende Wärme bei an Schlagkuffen Gestorbenen und vom Blige Erschlage=nen, sie ist also als Symptom bes Todes sehr trügerisch. Eben so verhält es sich mit der Steisheit der Glieder, einer Folge der Kälte, die im gleichen Grade durch Krampf erzeugt werben kann und bafür bei ben von der Auszehrung 2c.

Dahingerafften fehlt.

Gebrochene Augen, b. h. Berbunkelung und Einfallen ber sonst glanzenden Hornhaut zeigen sich öfter schon bei Faulsieber und Typhuskranken und sehlen zuweilen noch meherere Tage nach dem Tode, sie sind indeß immer noch eins der sicheerern und zuverläßigern Zeichen. Die Erschlassung der Schließemuskeln und das Heruntersinken des Unterkiefers können als partielle Lähmung der Muskelthätigkeit die Volge mannigsacher krankhafter Zustände sein und zeigen ihre Unzuverlässisseit schon daburch, daß nicht selten scheintodte Neugeborne, bei benen sie fast immer vorkommen, zum Leben erweckt werden.

Tobtenflecke und Leichengeruch find um fo trugerischer, je fpater jene oft eintreten, je leichter fie mit andern Flecken zu verwechseln find, und je unbestimmter ber Begriff bieses ift, so daß er mit bem Geruch ber verdorbenen Rranken- zimmerluft und gahrender Arzneien verwechselt werden kann.

Haben ja Aerzte wie Plenk und Thierry biefen Geruch bei Faulfieberkranken Tage lang und bei Ertrunkenen beo-

bachtet, bie wieber ins Leben gerufen murben.

Die Fäulniß ober Verwesung endlich ift bas einzig sichere Zeichen bes Tobes, aber auch bann nur, wenn fie allgemein und fortschreitend beobachtet wird, die örtliche, bez ginnende Fäulniß kann durchaus noch nicht als gewisses Tobeszeichen angesehen werden, da sie bie Volge lokaler Zer=

febung ober brandiger Berftorung fein fann.

Ersichtlich ift es nun, bag bie Summe aller biefer unfi-chern Tobeszeichen eben so wenig ein sicherer Beweis bes wirklich erfolgten Tobes fei, als bie einzelnen; bochftens mag baburch bie Bahricheinlichkeit vermehrt werben, aber wer mochte fich bei ber fcredlichen Doglichkeit bes Grabestobes mit einer Bahricheinlichkeit begnugen, zumal bie Erfahrung lehrt, bag in ben vielen Fallen von Scheintob alle biefe un= ficheren Beichen bes erlofchenen Lebens bereint borgefommen finb. Es ift ja ber Scheintob eben nichts anberes als ber bochfte Grab ber Dhumacht, ein Buftanb gebunbener Lebens= fraft, bas Scheinbild bes Tobes mit allen feinen außeren Ericeinungen. Done une bier auf bie Grunde einzulaffen, bie biefen Buftand hervorbringen, auf bie Rrantheiten, bie ihn am häufigsten erzeugen, ba biefes eine rein arztliche Un= gelegenheit ift; ohne jener zu weit gebenben Ibee beigutreten, als ob ber Uebergang vom Leben gum Tobe ftets burch ben Scheintob fuhre, muffen wir es boch als eine thatfachliche Wahrheit anerkennen, bag ber Scheintob eben feine allzu feltene Erscheinung fei und follten auch, wie boch nicht anzuneh= men, bie historisch begrundeten Falle beffelben bie einzig wirklichen gewesen sein. Sowahrscheinlich es auch sein mag, bag burch Bufall eben nur biese unter viel mehreren entbeckt worben find, fo genugen fle, und ware ihre Bahl auch noch geringer, boch icon, um jeben, beffen Bruft von Gumanität nicht ganglich entblogt ift, aufzuforbern, nach Rraften babin zu mirten, bag bie Möglichkeit bes Grabestobes ganglich be= feitigt werbe. Aber jene Bahl bon Fallen, Die einzelne me= bizinische Schriftfteller zu fammeln fich bie gewiß banken8= werthe Dube gegeben, ift feineswegs flein, felbft wenn man bie bielen in ben Grabern aufgerichtet ober in veranberten Lagen borgefundenen Leichen einzig als burch bie Sand rober Mäuber, die die mitbegrabenen Kleinodien suchten, in ihrer Ruhe gestört, in Abzug bringt. Ort und Zweck dieses Aufsatzes gestatten es nicht, einen Auszug aus den Aften zu gesten, nur ein Paar interessante Välle der Art mögen der Unterhaltung halber hier angeführt und die Summe der aus dem Ganzen gezogenen Erfahrung kurz so bezeichnet werben: Bon den ältesten Zeiten griechischer Aerzte bis auf die neussten stehen verdürgte Fälle von Scheintod sest, der selbst bis zum 21ten Tage (ein Fall des Dr. Schmidt in Padeerborn) sich hinzog, in denen es der Liebe und Ausmerksamkeit der Angehörigen oder dem Zusale theils gelang, das bedorstesehnede Unbeil des Grabestodes noch zu verhüten, in denen anderen Theils aber Mangel an Sorgsalt den Zurückgesbliebenen zu späte Keue verursachte. Unter den Källen der ersten Urt werden uns natürlich diesenigen am meisten intesessieren, wo zärtliche Liebe in der Erweckung der todt geglaubsten Theuern den schönsten Lohn fand. Deshalb kurz die Erzählung solgender:

Ein Kaufmann zu Paris fehrte gerabe von einer Reise nach hause zuruck, als man eben im Begriff ift, seine ins zwischen verstorbene Frau zu bestatten; ber liebevolle Gatte mag ben Tob seiner Frau nicht glauben, er läßt sie aus dem Sarge nehmen, läßt an ihr Belebungsversuche machen und unter andern auch Schröpfföpfe an verschiedenen Theilen des Körpers segen; erst beim sechs und zwanzigsten dieser richtet die Frau sich auf und fragt nach der Ursache dieser Be-

banblung.

Ein Bater in Paris zwingt seine Tochter, einen anbern, als den sie liebt, zu heirathen. Bald nach der Gochzeit wird sie vor Gram krank, stirbt und wird nach 24 Stunden begraben. Der ehemalige Liebhaber besticht den Todtengräber, ihm das Grab zu össnen, er entsührt die Leiche, indem er den Bestochenen durch Androhung des Todes zu schweigen zwingt, und versucht an dem Körper der Geliebten mit der Ausbauer, die Liebe ihm einzlebt, die Mittel zur Wiedererweckung. Nachdem der Erfolg seine Mühe gekrönt, entsührt er sie nach England und heirathet sie dort. Bei einer spätern Anwesensheit des Baares in Paris erhub der erste Mann einen Prozes, dessen wahrscheinlich ungünstigem Ende dasselbe durch schnelle Rücksehr nach England sich entzog.

Die Frau bes Buchhändlers Garnisch zu Leipzig. er= wachte, als bie Tobtengraber ihr in ber Nacht nach ber Be= erbigung bie Ringe vom Finger ziehen wollten, bom Schein=

tobe, und eilte aus bem Grabe in ihr Saus gurud.

Giner ber merfwurbigften Falle ber Urt trug fich in ber Mitte bes borigen Jahrhunderte in England qu. Die Frau eines Dberften, Laby Ruffel, ftarb bem Unfcheine nach und murbe bon ihrer gangen Umgebung für tobt gehal-Rur ihr Mann fonnte fich bon bem Tobe nicht über= geugen, er ließ fie baber ruhig im Bette liegen und wich bon bemfelben nicht, indem er jeben, ber fie Bebufe ber Beerbigung zu berühren wagen murbe, augenblidlich niebergu= fdießen brobte. Gine Aufforderung ber Ronigin, fich gu ermannen und ber Erbe, mas ihr gebuhre, zu geben, lebnte er mit ber bestimmten Erflarung ab, bag er por eingetrete= ner Faulniß fich bon feiner Gattin nicht trennen merbe. Co faß er icon 8 Tage boll Rummer an ihrem Lager, ale fie ploBlich mabrend bes Lautens ber Gloden mit ben Worten: "Es lautet gum letten Dale, es ift Beit gur Rirche gu geben", erwachte und feine Liebe burd ein noch langes Leben belobnte.

Es wurde leicht fein, fowohl ahnliche als auch folche Kalle, in benen Klagen in den Grabern, Erwachen bei der Leichenöffnung 2c. zu spät den Irrthum nachwiesen, noch in großer Menge anzuführen, aber es ware eine übrige und letteres zugleich eine traurige Muhe. So wenig wie der Scheintod möchte die Möglichkeit der Berwechselung desselben mit dem Tode vor der Fäulniß noch bezweiselt werden, we-nigstens gestanden große Aerzte wie Hufeland und heim bieses ein, und es handelt sich für und jest nur noch darum, die Unzulänglichkeit anderer Schuhmittel, als die Leichenhäusfer, mit wenigen Worten anzudeuten, diese werden dann al-

lein für ihren Werth fprechen.

Der Staat hat in ber boppelten Sorge um bas Bohl ber Lebenben, sie gegen Unstedung burch Leichenausbunftung und um bas ber Tobten, sie gegen ein zweites ober eigent- liches Sterben im Grabe zu schügen, überall einen frühesten Termin zur Beerbigung sestgesett. Bei uns in Preußen soll keine Leiche bor 72 Stunden begraben werden, es sei denn, daß ein ausdrückliches Attest bes Arztes es früher gestatte;

ftets aber berlangt bie Beborbe, follen bor ber Beerbigung bie Spuren ber Bermefung mahrzunehmen fein. Wie mobitbatig nun auch biefe Berordnung gegen bie frühere Unfitte bes zu fchnellen Begrabens gewirkt haben mag, fo ift fle boch offenbar zur Erlangung ihres Bwedes unzureichenb. Denn gunachft wirb fie in fleineren Stabten und auf bem Lanbe noch häufig umgangen, indem bie Leute gu ben gefetlichen brei Tagen ben Sterbetag, felbft wenn ber Tob erft fpat Abenbe erfolgte und ben Begrabniftag, wenn auch bie Be= erbigung ichon fruh bes Morgens vor fich geht, als volle Tage rechnen, und fo bie vom Gefete beabsichtigten 72 Stunben auf 36 gurudbringen. Wenn aber bas Wefet ftreng ge= banbbabt, wenn bie Bermefung wirklich abgewartet werben foll, mas oft langer ale 72 Stunden bauern möchte, bann fragt es fich in ben meiften Sallen: wo lagt man ben Tob= ten? wo bewahrt man ihn fo auf, bag wenn er nur fchein= tobt, bas fcwache fclummernbe Leben nicht gefährbet, baß er, wenn er erwachte, auch gleich jeber Gulfe theilhaftig werbe? Bergleiche, lieber Lefer, mit biefen bier gestellten Anforbe= rungen bie Leichenkammern ber armern und auch ber mittlern Rlaffen. Wie oft muß nicht ein Bolgstall, eine abgelegene Remise ober ber Blur bes Saufes menige Stunden nach bem anscheinend erfolgten Tobe bie Leiche, felbft noch vor bem Erfalten, aufnehmen, weil bie beschränfte Wohnung, für bie Lebenben zu enge, bem Tobten feinen Blat barbietet, und bie gefürchtete Musbunftung im engen Raume in ber That auch leicht üble Folgen haben tonnte. Bas Bunber nun, wenn im falten, abgelegenen Raume, ohne alle Aufficht, ber vielleicht noch folummernbe Lebensfunte erlifcht; wurde ja ber Krante, fo behandelt, auch bem fichern Tobe entgegengehen. Und auch ber Reichere ift in biefer Beziehung nicht beffer baran, benn wenn es ihm auch an einem guten Aufbewahrungsorte nicht fehlt, fo lagt auch er bie Leiche entweber ohne Barter ober übergiebt fie einem Diethlinge, bem meistens wol bie Luft und bas Geschick, seine Pflicht orbent= lich zu vollziehen, fehlen; auch er also bebarf eines befferen Schutes gegen ben Grabestob, zumal gerabe bie Krankheiten, bie man bei Reichen häufiger beobachtet, z. B. Nervenleiben, am ehesten zum Scheintobe bisponiren. In einzelnen Länbern, wie in Sachsen, hat man ben Uebelstand, ben die Lokalität in ben meisten Sausern hervorbringt, baburch zu befeitigen gesucht, daß die Obrigkeit verlangte, es solle in jedem Sause ein beigbares, eigens für die Ausbewahrung der Leichen bestimmtes Zimmer eingerichtet werden, aber abgesehn davon, daß baburch nur eine der für die Behandlung des Scheintobes nöthigen Bedingungen erfüllt wurde, gestehen auch sachssische Gerichtsärzte, in den über diese Angelegenheiten versöffentlichen Schriften selbst ein, daß die Ausführung der be-

treffenben Berordnungen zu ben Geltenheiten gehore.

- Noch unzureichender als unsere Einrichtungen, find die andrer Staaten, wie z. B. die in England und Desterreich gesetzliche Todtenbeschau. Dieselbe ist mit zu vieler Schwiestigkeit verbunden, und kann, selbst wenn eine große Anzahl dazu tauglicher Personen gesunden und angestellt würde, bei der Ausdehnung großer Städte und der Entsernung der Dörster nur höchst unregelmäßig und ungenau ausgeführt werden. Auch gilt hier Alles, was wir oben von der Unsicherheit der Beichen des Todes angesührt haben, und die Ersahrung lehrt, daß Irrthümer in jenen Ländern nicht seltener als in andern

gemefen.

Böllig abenteuerlich aber und unausführbar find einige andere zuweilen gemachte Vorfcblage, g. B. bie Leichen nach Art ber Alten zu berbrennen, ober fie fammtlich einzubalfamiren. Bener Borfchlag mochte ichon in ber Meinung und bem Ge-fuble ber Menichen auf unüberwindliche Schwierigkeiten fto-Ben, auch balb eine unberechenbare Bertheuerung bes Sol= ges hervorbringen, alfo im Intereffe ber Staatsofonomie gu verwerfen fein, biefer ift wegen ber bamit verbundenen Dlube und ber Sobe bes Roftenbelaufe unausführbar; beibe aber fcuten zwar gegen ben Grabestob, fcbliegen aber bie Dog= lichfeit bes Tobtens, in ben Fallen von Scheintob namlich, nicht aus. Sollte es nothig fein, gegen bergleichen Borfcblage Thatfachen fprechen zu laffen, fo erinnern wir baran, baß icon bon ben Alten (Balerius Maximus, Plato) Falle ergablt werben, in benen bas Erwachen auf bem Schei= terhaufen theils noch zur Beit, theils leiber ichon gu fpat erfolgte, und bag unter anbern bem berühmten Befalius, bem Leibargte Rarl V. und Philipp II., ber Rorper eines Spanischen Chelmanns, ben er behandelt hatte und behufs ber Ginbalfamirung öffnete, unter bem Deffer auflebte.

Wenn nun, wie wir hoffen, aus bem Gefagten einleuchtet, bag bei ben unfichern Rennzeichen bes Tobes ein Schut gegen ben Grabestob nothig, und bag bie angeführ= ten Ginrichtungen und Borfchlage unzureichenb, benfelben zu gemahren, fo ift bie Duglichfeit, ja bie Nothwendigfeit ber Leichenhäufer bamit binlanglich erwiefen. Gine genaue Befchreibung berfelben gebort bier weber zu unferem Blane, noch ift fle nothig, gebe jeber bin und febe fich ben freundlicher Aufenthalteort an, ber, gang feinem Zwede entfprechend, nicht einem Tobtenhause ahnelno, fonbern fo eingerichtet ift, baß er bem Ermachenben alles zu feiner Rettung Nothige barbietet, und zugleich feinen unangenehmen Gindruck gemahrt. Dogen bie bier niebergefchriebenen Bemerkungen ihren 3med nicht berfehlen, mogen fie bagu beitragen unfern Ditburgern eine Ginrichtung zu empfehlen, bie mabre Sumanitat und echte Nachstenliebe gegrundet, bem Menfchen bie lette Gorge gu widmen, ihm Liebe noch über ben Tob binaus zu gollen.

### Des Scherfleins Segen.

Vom Diak. Dr. Sornburg. \*)

"Er sabe eine arme Wittwe, bie legte 2 Scherflein ein. Und er fprach: Bahrlich, ich sage euch: biese arme Wittwe bat mehr eingelegt, benn fie alle."

"Auf, Preußens Jugend, fomm herbei!
"Herbrich bas Joch der Sclaverei!
"Dent' beiner freien Alhnen,
"Ergreift die Waffen allzumal!
"Bewehrt euch mit dem blanken Stahl,
"Bes Corsen Macht zu brechen!
"Schon fillemen seine Abler ber.
"Wer böhnt das Baterland, wie er?
"Auf! Last die Schmach uns rächen!"

<sup>\*)</sup> Berfaffer bes im erften Jahrgang (1841) biefes Bolfebuches mitge theilten Gebichts: Die Bindmuble bei Botebam.

Und was der fromme König sprach, Der fremden herrschaft mübe, Es hallt in jedem herzen nach, In jeglichem Gemülbe. Aus Dit und West und Süd und Nord Berfammelt Friedrich Wilhelms Wort Die tampfesluft'ge Jugend. Ist doch das Leben ohne Werth, Wird es durch Freiheit nicht geehrt. Sie adelt erst die Tugend.

Und schnell gerüstet fleht ber Sohn Noch um des Baters Segen,
Und gebt für Baterland und Thron Dem Feinde tühn entgegen.
Mit Thranen blicht die Mutter nach;
Doch spricht sie: "räche Preußens Schmach "Und fehr" als Sieger wieder.
"Doch will es Gott, daß Kampf und Schlacht "Dich tödtet, finderlos mich macht,
"Dort sehen wir uns wieder."

Ist Sparta's helbenmuth erwacht? Lebt Roma's Starfe wieder? Der Deutsche träumt von Kampf und Schlacht Und singt Tyrtäus Lieder. Dabeim am stillen hausaltar, Wie auf ben Kelbern der Gesahr Regt Alles sich jum Streite. Und wer das Schwert nicht führen kann, Das schwache Weib, der greise Mann, Glebt Geld hin und Geschmeide.

Michts ist so schwer, nichts ist so groß, Man bringt's dem Baterlande.
Man reißt vom Theuersten sich los Und trennt die schönsten Bande.
Ein Mille lebt in jeder Brust,
Der Einen Hoffnung sich bewußt,
Daß Gott wohl helsen werde.
Ist Gott mit uns und unstrer That,
So wird zu Spott des Franken Rath
Und frei die deutsche Erde.

Da lebt auch in ber Königsstadt
Ein Fräulein ohne Habe,
Ist Zeugin mancher eblen That
Und mancher frommen Gabe.
Drückt sie auch schwer der Armuth Joch,
Der wahre Abel blied ihr boch,
Der eble Sinn im Herzen.
Nie nannte sie ihr Schickfal hart,
Weil ihr ein Tag voll Mühe ward,
Jest fühlt sie es mit Schwerzen.

Sie fieht bes Landes tiefe Noth, Sieht, wie man Blut und Leben, Da neue Schmach und Knechtschaft brobt, Bereit ift, hinzugeben.
Ihr marb fein Gelb, ihr marb fein Schmuck, Der bittern Armuth schwerer Druck Beugt tief die Sble nieber.
Gie sunt, was sie wohl spenben kann; Doch was sie Morgens erft ersann, Berwirft sie Abends wieber.

Denn werthlos scheint ihr, was sie hat:
"D baß ich arm nicht wäre!"
Da kommt ihr Muth zur schönen That;
Sie greift nach ihrer Scheere.
Sie will ihr schönes blondes Haar
Auf den geheiligten Altar
Des Baterlandes legen!
Zum Spiegel tritt das fromme Kind
Und kürzt, für Reiz und Schönheit blind,
Das Haar. "D brächt' es Segen!"

Balb ist's verlauft, bas schone Haar, Wo sand man seines Gleichen? Die Magd, die bei dem Fräulein war, Gelobt zwar tiefes Schweigen, Doch schon am andern Morgen weiß Die Residenz des Haar Preis, Und wer's zum Opfer brachte. Und Keiner weiß, des Staunens voll, Wie er die Jungfrau ehren soll, Die also edel bachte.

Ein Golbschmieb hort bie schöne That Der alternlosen Waise, Forscht, wer bas haar gewonnen hat, Und kauft's zu hohem Preise. Und an die Arbeit geht es schnell; Es rührt sich Weister und Gesell Und fertigt gold'ne Ringe. Bom frühsten Worgen wird gefeilt, Bis spät ber Tag zu Ende eilt, Daß ihm sein Plan gelinge.

Und als das Werf vollendet war, Räßt er in allen Ringen Aus dem erkauften blonden Haar Das F. W. zierlich schlingen. Wie glänzt er doch so schon und zart, Bom hellen Steine wohl verwahrt, Des theuern Königs Name! Und wer die zarten Ringlein schaut, Berkündet ihre Schönheit laut, Der Herr, so wie die Dame.

Der Golbschmieb macht es nun befannt, Daß er bes Fräuleins Gabe Zum Opfer für bas Baterland Mit Kunst bereitet habe. Ihn felber locke fein Gewinn, Und Alles geb' er freudig hin, Frommit's nur bem Baterlande. Und was ber brave Golbschmied sprach, Klingt wohl in jedem Gergen nach, Gefällt wohl jedem Stande.

Und wer bas theure Baterland,
Wer Friedrich Wilhelm ehret,
Schmückt mit dem Ringe seine Sand,
Deß Preis sich täglich mehret.
Berkauft ist auch der letzte Ring,
Eh' noch der Mond zu Ende ging,
Berkauft zu hohem Preise.
Und Jeder lobt den braben Mann,
Der also Treffliches ersann,
Bu Ehren jener Waise.

Und als ber König wiederkehrt, Gin helb im Siegeskranze, Bom Freund und Feinde gleich geehrt, Umftrahlt von neuem Glanze; Entbietet er vor feinen Thron Das fromme Rind, baff reicher Lohn Für edle That ihr werbe. Und als sie vor ben König fam Mit frommem Aug' und holder Schaam Und findlicher Gebehrde;

Da spricht bes frommen Königs Mund, (Fast will die Stimme beben):
"Mein holdes Kind, es ward mir kund,
"Mas Du für mich gegeben.
"Das werde Dir von mir bescheert.
"Und wählst Du einen Gatten,
"Wie Du, so fromm und treu gesinnt,
"So fäum' ich nicht, Dich als mein Kinl
"Nach Würden auszustatten."

# Die Geschichte vom Haarschneiden. Von August Braß.

"Nun? — Sieht unser Junge nicht eben so schmuck und nett aus, wie Predigers Gustab?" — "Ja wohl; aber — —" "Was, aber?" "Etwas sehlt ihm boch noch!" — "Ich sehe nichts; was meinst Du denn Mutter?" — "Er muß sich die Haare abschneiden lassen, dann wird er noch 'mal so hübsich aussehen." — "Hast Recht, liebe Suse, hast Recht, — Gottlieb lange mir 'mal die große Raupenscheere her; sie hängt an der Kellertreppe. Na, immer six Junge!"

Es war ber ehrliche Jürgen Steffen, hüfner in einem Dorfe unfern ber großen Stadt Magdeburg, welcher diese Unterhaltung mit seiner Ehefrau Susette Katharine, geborne Krautwiese, führte. Zwar wissen wir nicht genau die Jahreszahl und den Tag anzugeben, an welchem dies Gespräch statt sand, aber- so viel steht fest, daß es am Nachmittage vor jenem wichtigen Tage war, an welchem ihr einziger Sohn und



Dar Barbiar

Stammhalter Bottlieb in ber Dorffirche eingefegnet werben follte. - Der Schneiber hatte fo eben ben neuen Ungug für ben Confirmanden gebracht, Gottlieb hatte benfelben anprobirt, und Mutter und Bater freuten fich berginniglich barüber. wie boch ihr Erbe fich fo ftattlich ausnahm in bem langen fcmargen Rod und in ber grauen Pumphofe und ber erbegelben Befte. Bei biefer Belegenheit mar es nun, mo bie Mutter bie gescheibte Bemerfung machte, bag ihrem Sobne nichts weiter zu einem vollständigen Gentleman mangle, als eine Menbrung feiner Coiffure. - Jurgen Steffen mar ein Mann, rafd und fraftig in feinen Entichliegungen, ber fich in feiner Jugend viel Lebenspraxis erworben hatte, und ba er einfah, bag bie Bemerfung feiner Bausfrau richtig fei, fchickte er, wie wir gefehen haben, fogleich nach feiner Rau-penscheere, um felbst bas Umt eines Frifeurs bei feinem Sohne gu berfeben, wie er bies fcon fruber gethan hatte. ein foldbes Berfahren erhob inbeffen bie Mutter ben gegrun= betften Ginfpruch, ba fie mit Recht an ber Runftfertigfeit ib= res Mannes zweifeln zu fonnen glaubte, und fo gefchab es benn auf ihren Rath, baß Gottlieb einen Sechfer erhielt unb bamit gum Deifter Rung gefdict murbe, um aus beffen funftfertigen Sanben völlig abonifirt hervorzugehen. Meifter Rung war nämlich bas, was wir gewöhnlich Dorfbarbier nennen, obichon er fich nicht allein mit bem unbantbaren Gefchafte bes Bartfragens befchaftigte, benn er mar auch ber Beilfunftler bes Dorfes und hatte ichon wunderbare Broben feiner Beschicklichkeit im Aberlaffen, Bahnbrechen und anberen in bies Fach einschlagenden Urtifeln abgelegt. Sierburch hatte er fich bie Achtung und bie Bewunderung ber Dorfbewohner in nicht geringem Grabe erworben, boch mischte fich Dies Gefühl bei ber jungeren Generation mit einer gewiffen Art bon Scheu, Die allerdings noch baburch gemehrt murbe, baß bie bartlofen Knaben ihre Bater jeben Sonnabend Nachmittag zum Deifter Rung bineingeben und bann mit gerfratem, blutenbem Geficht wieber heraustommen faben. Denn zu jener Beit maren bie englischen Patent = Streichriemen noch nicht er= funden und trot aller Runftfertigfeit bes Babers gefchah es nicht felten, bag er feinen Runben mit bem Barte ein Stud Bleifch aus ber Bade ober ber Lippe berausschnitt. - Go fam es benn auch, bag unfer Gottlieb nicht ohne angftliches Bagen bas

Laboratorium bes Saarfunftlere betrat und mit ichuchterner Stimme feinen Bunfch fund gab. Meifter Rung nicte bebeutungevoll mit bem Ropfe, band unferm Belben eine weiß gewefene Serviette bor und begann feine Operation bamit, Die Saare Gottlieb's mit einem ziemlich großen Ramme in bie gehörige Ordnung zu bringen. In biefer Lage feben wir ihn bier. Der arme Junge macht ein gar jammerliches Ge-Die Baare fribbeln ibn auf die empfindlichfte Beife; bagu bat er bie Mugen geschloffen und fich mit ftummer Refignation ben Sanben bes Deiftere überlaffen; nur bas pfei= fenbe Geraufch ber Scheere giebt ibm Bewifibeit, bag bie ge= wichtige Operation begonnen bat. Funf Minuten, Die unferm Gottlieb aber eine Ewigfeit bunften, maren bergangen, ale ber haarfunftler ibm anfunbigte, bag bas Bert gefche= ben fei; Gottlieb wifchte fich bie Saare und ben Angftichweiß bon ber Stirn, gablte feinen Sechfer, und eilte tief Athem fcopfent nach Saus, wo bie Mutter nicht aufhoren tonnte, fich über bas Mussehen ihres Gobnes gu freuen; Jurgen Steffen aber, ber, wie gefagt, ein gar gefcheibter Mann mar, nahm Gottlieb bei ber Sand und fagte: "ber Deifter Rung verfteht's boch beffer, ale ich." - Run traf es fich aber qu= fällig, baß gerade ber Schulmeifter bei Jurgen Steffens Barten, wo biete Unterrebung ftattfanb, borüberging, und ba er neugierig war zu miffen, mas es mohl geben mochte, trat er ein. Ale er nun von Gottlieb's Mutter borte, wie ber Dorfbaber ihres Cohnchens Saare fo fcon verfcmitten habe, legte er fein Beficht in ehrmurbige Falten : "Dein Cohn", fagte er gu Gottlieb : "betrachte biefes Abschneiben Deines Saares nicht als eine außerliche Sandlung bes Putes, fonbern ale ein fur Dein ganges Leben bochft wichtiges Ereignig. Du wirft morgen ein= gefegnet werben und übermorgen in bie Lebre fommen; ein neuer Abschnitt beines Lebens beginnt. Du trittft jest in bie große Welt ein, wo Unglud und Ungemach Deiner wartet, und bas Symbol Deines beutigen haarabichneibens beutet im Boraus barauf bin, bag Du, wie bas Sprichwort fagt, in Deinem neuen Leben noch viel Saare laffen mußt. - Dies bebergige, mein Sohn, und 3hr, Jurgen Steffen, gebt mir ein Glas Baffer ober meinetwegen ein Glas Bier und ein Studchen Bleischwurft, benn bas lange Reben bat mich angegriffen." Beibe, Burgen Steffen fowohl, als fein Sohn, thaten,

was ber Schulmeifter berlangte; Jener brachte Bier und Burft, Diefer pragte bas Beborte feinem Bebachtniffe ein und bergaß es fein Lebelang nicht. - Da er nun in bie große Stadt Magdeburg zu einem Schuhmachermeifter als Lebrling fam, feste es haufig genug Rippenftoge und zuweilen gau= ften ibn bie Gefellen recht tuchtig an ben Ohren und Saa= ren berum, fo bag fich Bottlieb, wenn auch feufgenb, boch gebulbig ber Borte feines Schulmeifters erinnerte. hatte er ausgelernt; er bachte, nun wirb's borbei fein, und ging in bie Frembe, aber er hatte fich geirrt. Es gab noch manche Belegenheit, wo er mitunter ein tuchtiges Buichel Saare laffen mußte, fei es, bag es auf ber Berberge gum Streit fam, ober bag ibn ber Magiftratebiener beim Rragen nabm, wenn er auf ber Lanbstrage burch Fechten feinen Unterhalt zu erschwingen gebachte. Go fam er in feine Bei= math gurud. Da melbete fich fcon brei Tage nach feiner Unfunft ein Mann, ber einen großen Bogen Papier in ber Sand hatte, worauf gefdrieben ftand, bag Bottlieb Steffen Solbat merben mußte. 3mar weinte und jammerte bie Dutter nicht wenig, bag fle ihren lieben Gobn icon wieber ber= lieren follte, aber Gottlieb hatte bas Berg auf bem rechten Bled, er ließ fich rubig ben blauen Rod anziehen und bachte: nun will ich boch feben, wer einem Golbaten noch in bie Saare fommen wirb. Go fam er luftig und guter Dinge in die Raferne, aber alsbald erschien ein Unteroffizier, bieß unfern Gottlieb nieberfiten, nahm eine Scheere und ftutte ibm bie braunen Loden recht echt militarifch gu. Da feufzte unfer Refrut recht aus Bergensgrunde, benn er gebachte ber Worte feines Schulmeisters und fagte zu fich felbft: "D web, wie wirb's mir bier ergeben!" Das half nun aber nichte; Bottlieb fügte fich mit Bebulb in fein Schicffal, er that feine Schuldigfeit, und wenn ihm auch fein Exergiermeifter zuweilen im Amteifer ein Bufchelchen Saare auszwickte, fo ging's boch leiblich genug, bis ber große Rrieg ausbrach, in welchem bie Berren Frangofen mit blutigen Ropfen über ben Rhein gurudgejagt murben. Gottlieb hielt fich tapfer, er focht mader mit in ber großen Bolferschlacht bei Leipzig, aber ein frangofifder Geneb'arme bieb ibm burch ben Czafot tief in ben Ropf, bag er in ein Felbhospital geschafft werben mußte. Dort lag er lange frant barnieber, und als er enb=

lich entlaffen wurde, war ber Rrieg beenbet, und mit ber Denfmunge und bem Denfzettel ber Ropfmunde fehrte Gottlieb in feine Beimath gurud, wo Bater und Mutter inbeffen gestorben waren. — "Run habe ich wohl in meinem Leben genug haare gelaffen;" fagte er zu fich felbft, ale er bor bem Spiegel ftand und ben fahlen Bled auf feinem Ropfe betrachtete, mo ber frangofifche Gabel eine tiefe Rarbe gurud= gelaffen batte; - ,, nun bin ich mein eigner Berr, ich babe ein hubiches Bermögen, will Burger und Deifter werben und mir eine Frau nehmen." Befagt, gethan; Gottlieb machte fein Meifterftud und hatte auch balb unter ben Toch= tern bes Landes ein bubiches, fittfames Dabchen gefunden, Die er gur Frau Deifterin zu erheben gebachte. 2118 er nun aber am Sochzeitstage zu feiner Braut fam, um fle abzubo= len, ba fagte fie: "ei Gottlich, wie fiehft Du boch wilb und unwirfch aus; geh' geschwind gum Barbier und lag Dir bie Saare berichneiben:" Da feufzte ber Belb bon Leipzig gar fläglich: "D mein Gott, foll ich benn auch in ber Ghe noch Saare laffen?" benn er gebachte ber Borte feines Coulmeiftere. - Bergeblich fuchte er gegen ben Willen feiner Braut zu proteftiren; er mußte fich endlich in fein Schickfal er= geben, und auch biesmal traf bas Omen ein, benn bie Frau Mei= fterin mar eine fleine Xantippe, Die ihrem Danne bas Leben berbitterte und ibn mitunter tuchtig an ben Saaren berum= gaufte, wenn er ihren Befehlen zuwider handelte. — Endlich wurde fie aber fo gefährlich frant, daß fie ihr Ende nabe fühlte; ba bieg fle ihren Gottlieb an ihr Bett nieberfnicen und er mußte bas Berfprechen ablegen, feine zweite Frau nach ihrem Tobe zu nehmen. Dit gerknirschtem Bergen leiftete er bas Belubbe und bemertte nicht, wie feine Frau unwillführlich, wie fie fonft zu thun pflegte, bie Band um bie einzige Lode, bie ihm noch übrig geblieben mar, gefchlungen batte, und als fle nun ihren letten Athemgug verhaucht, maren ihre Finger fo feft jufammengeframpft, bag Gottlieb bei bem Berfuche fich los zu machen, auch noch bie letten Saare auf feinem Kopfe einbußte. — Als er aber bem Leichenbegangniß ber Berftorbenen folgte, und bei ben Borten bes Bredigers andachtig bas Saupt entblößte, fab man, bag er ein fcmar= ges Sammetfapfel auf hatte, um feinen tablen Schabel gu bebeden. - Dies Rappchen hat Gottlieb feitbem nicht wie=

ber abgelegt; er lebt jest glucklich und zufrieben, sein Geschäft ernährt ihn so reichlich, baß er sich auch noch einen tücktigen Sparpfennig zurucklegen kann, und wenn er seinen Kahlkopf betrachtet, so freut er sich absonberlich barüber, baß er boch nun in biefer Welt schlechterbings keine Saare mehr zu laffen braucht.

## Das große Loos.

Fortfebung.

Als ber herausgeber im Jahrgange 1841 bieses Wolks-Kalenders die Geschichte vom großen Loose erzählte, da hat er nicht
geahnt, daß unsere drei Genoffen, der Tischler, der Schneider
und der Schlosser weit und breit so viel Freunde erwerbein
würden. Da sind nun gar viele Wünsche, mündlich und
schriftlich, zu ihm gelangt, er möchte doch sein Versprechen
halten und erzählen, wie es unserm Klecklatt weiter ergangen
sei. Nun hat er dies eigentlich gar nicht versprochen,
da er am Schlusse nur gesagt hat, unser Vüchlein würde
vielleicht im andern Jahre davon erzählen. Da es indeß
allgemein so ausgenommen worden, so will er's immerhin
als Versprechen gelten lassen und hiermit dasselbe auch halten.

In bem erwähnten Sahrgange von 1841, Seite 49, thaten die brei Freunde bas Gelübbe, ein Jahr nach der Trennung, am Bartholomäustage, briefliche Kunde von fich zu geben, und dieselbe an den Anferwirth in der Residenz zu abresstren, nach zwei Jahren aber wollten sie ebendaselbst

wieber zusammentreffen.

Balb war ein Jahr vergangen, und herangekommen ber Tag Bartholomäi, an welchem die Brüder briefliche Kunde von sich geben sollten. Der Gastwirth zum goldenen Anker aber in der Residenz hatte nur einen Brief erhalten, und zwar vom Schneider. Der Schlosser und Gottlieb hatten nicht geschrieben, warum? wird die Folge lehren. Zickel's Brief lautete also:

Gott zum Gruß, lieben Brüber, Gottlieb Freubenberg von Zwickau und Hans Schwerlich von Mannheim! Ich fige in den Freuden des Paradieses bis über die Oh-

Digital of Google

ren und bedaure Euch, 3hr Armen, die 3hr keinen Sinn für bas Große, Erhabene, Vornehme habt und ewig in der niebern Region der Mittelmäßigkeit bleiben werdet, trotz Euerm Mammon. D, dürftet 3hr nur ein einziges Mal zur Thür hineinschauen, oder durchs Fenster in den hellerleuchteten Saal, wo Euer Bruder Franz mit den Ercellenzen und Eminenzen umgeht wie mit seines Gleichen, und wo es ihm nur Pomade wäre, fünf dis sechs herzoginnen in sich verliedt zu machen, zum Rasendwerden, wenn sich's eben der Mühe lohnte. Freislich bin ich aber auch ein Mensch danach — Euch dabei im Geringsten nicht zu verachten. — Aber hört, wie Alles so

gefommen ift.

Bon Guch meg gog ich immerfort nach Guben, meinem großen Biele gu, und bier, in bem iconen, foniglichen Dailand, habe ich's gefunden. Sier, gleich ben erften Tag bei meiner Antunft, lernte mich ber Braf Spabefanti tennen -Bruber! ein Berr, bem bie gange Begend rund um Cremona gebort, ber in ber weltberühnten Bant bes erften papftlichen Dragoner - Regiments allein brei Millionen Ducaten auf Bin= fen ausstehen und vier Kriegsschiffe zu Parma liegen bat, bie jabrlich fur neunmal bunberttaufend Thaler Rafe nach Ror= wegen bringen. Bunberbar führte mich bas Glud zu biefer Befanntichaft. Gleich ben erften Abend, nachbem ich gefpeif't hatte, fragte mich ber Wirth, ein ausgewitter Bfiffitus, ber mich febr lieb gewonnen, ob es meiner Gnaben nicht gefällig fei, ein wenig hinauf zu fpagiren gur noblen Gefellichaft. 3ch ließ mir bieß nicht zweimal fagen und trat in ein geräumi= ges Bimmer, in welchem eine Menge Berren um eine grune Tafel fagen und fpielten. Die Leute waren gegen mich gang außerorbentlich freundlich, ja, einer mit einem großen Orben an ber Bruft machte mir fogleich Plat und ließ mich figen. Bruber, 3hr hattet feben follen, wie ich mich benahm! 3ch fpielte mit, als fei ich an bergleichen bon Rind auf ge= wöhnt. Das Glud wollte mir gwar nicht wohl, ich berlor breihundert Ducaten, aber was ich erwarb, mar mehr werth ale zehnmal fo viel. Gin junger Dann bom bornehmften Unfeben gog mich bei Seite, machte mir bie größten Lobederbebungen über meinen Anftanb, nannte mich nur immer ben liebenswürdigen Deutschen und bot mir feine Freundschaft an. Bruber! bas eben mar ber Graf Spabefanti. Den Mor-

The redword coools

gen barauf holte er mich zum Frühftück in sein Hotel. Ahl ba sah ich zum ersten Male ben glänzenden Stern meines Lebens, die Immortelle meiner ewigen Liebe, die schöne Rosa, bes Grafen Schwester. Die war Guch denn gleich in mich vernarrt, ganz wie rasend. Der Bruder mochte es wohl merken, aber er drückte ein Auge zu und ließ und sogar unter dem Borwande, daß er dringende Geschäfte habe, allein. Brüder! das war der Augenblick der Gelegenheit, der, wenn er mir ungenützt entwischte, nie mehr wiederkant. Ich benutzte ihn also redlich, und bald lispelten mir die allerholdesten Purpurlippen, die ich je geküßt, das: O dolce mio tesoro!

Uch, ihr habt feinen Begriff bon Dem, mas italienische Liebe und italienische Sprache ift! Wenn bei Guch in Deutsch= land unter ber truben Wolfendede bes nordifchen Simmels ber Sanns Dichel mit feiner Unne Life Die ichläfrigen Grabe ber Liebe burchgeht, wie es im Buche fieht, ober bas gnabige Fraulein Gane finnend und febnend an bem Strobbalme ftebt, ber fle vom Berggeliebten icheibet und ben 3hr Convenienz nennt, fliegen bier bie Liebenben, frei und leicht wie Libellen im heitern Sonnenscheine eines ewigen Sommertages, über Beden, Dornen und Graben gum froblichften Lebenege= nuffe! 3br habt baron gar feine Bree! - Und wie falt und plump ift icon Gure Sprache! D fuger Schat! Bie lebern flingt bas, ba bier bas einzige Bortlein: dolce! icon ben Mund fullt wie ein reifer, faftiger Bfirfic. - Glaubt mir's baber, bag, feit mich bie icone Rofa liebt, ich erft ben Berth bes Lebens recht fenne. Bas wollen bagegen bie armfeligen taufent Ducaten fagen, bie ich nach und nach in fleinen Ge= fcenten meiner Bergenstonigin opferte! Aber weit bebentli= der war ber große Abstand unferer Geburt. Gie eine Brafin, und ich bon Saus aus boch weiter nichts als ein erbarmli= der Schneibergefell! Gollte eine nabere Berbinbung ftattfin= ben, bie mir boch fo fehnsuchtvoll munichten, fo mußte biefes Binberniß aus bem Wege geräumt merben, und wo mar bieß möglicher ale bier im gludlichen Stalien, wo ein leichter Simmel bie bebachtlichen Scrupel bon perfonlichem und wirflichem Berbienfte gar nicht gur Sprache fommen läßt.

Der Graf, nun mein allerintimfter Freund, nahm fich meiner mit ber thatigften Wirtfamteit an, und in Kurgem war ich burch ihn vom Fürften von 2 \*\* zum Marchefe Capreoli erhoben. Es koftete lumpige tausend Ducaten, und ich durfte mich noch dazu selbst bei der Sache um gar nichts mühen und kummern. Der Graf nahm das Geld, und aus seinen handen erhielt ich das Diplom und mein neues Wappen, nämlich in blauem Felde den berühmten tibetanischen Königstiger, von dem das Kanneelhaar kommt \*). Ja, bald wird mich sogar der große Orden des heiligen Ihprians schmüden. Die fünschundert Ducaten hat der Graf schon.

3hr feht also hieraus, lieben Bruber, bag ich nun pornehm geworben, und mir barum hinfuro von Guch alle etwaige Anzüglichkeiten von: Schneibergefell, und bergleichen, so wie ben Namen: Bickel, verbitte, ba ich ber Marchese Capres

oli bin.

Und über bie Großmuth und Freigebigkeit bes Grafen gebt gar nichts. Er hat mir zu meinem Geburtstage einen Brillantring verehrt, ben ich feiner unflathigen Große wegen gar nicht tragen fann. 3ch Armer! ich hatte freilich nichts ale Belb, bas ich ihm zu feinem Beburtetage bagegen geben fonnte, aber er nahm's freundlich und gutig. Ja, mas that er? 36r merbet es faum glauben; er fchenfte mir feine vier Rafeschiffe in Barma und ließ mir fle gerichtlich verschreiben. Juchhe! wie sprang ich, ale mir ber Rotar bas Inftrument eingebandigt und fich mit bem rafonablen Douceur in ber Safche gum Bimmer hinausgebrudt batte. Welche Fefte folgten nun! Welche neue Freuden fcuf mir mit jedem Tage bas holbe Gefdwifterpaar, bas übrigens ein Berg und eine Seele ift! Rein, wie bie fich lieben, babon habt ihr feinen Begriff! Stunden lang fann er bei ber Schwefter fein, wenn ich nicht ba bin, und es ift orbentlich rubrend anzuseben, wie fle manchmal glubend auseinander fahren, wenn ich in's Bimmer trete. D welchen himmlifden Bund ber Liebe folie-Ben wir brei Gludlichen! Aber es wird noch beffer fommen, wenn bie Binfen aus ber papftlichen Regimentsbant eingetroffen fein merben und bas unauflösliche Band ber Che fich um mich und um meine Roja gefchlungen haben wirb. Es ift baber wirklich noch ungewiß, ob ich übers Jahr gum Bartholomaustage gur perfonlichen Bufammenfunft in B\*\*\*

<sup>\*)</sup> Bahricheinlich bie Ramelziege.

eintreffen werbe. Auf jeben Fall aber ichreibe ich. Denn wenn nun auch ichon ber nahere Umgang zwischen uns auf= boren muß, so verbleibe ich boch ftets

Euer wohlaffectionirter Freund

Milano, ben 16. Juli. ber Marchese Francesco Capreoli.

Ach bu armer Teufel! feufzte Gottlieb, als er dies Brieflein gelesen. O bu verblendeter, betrogener Thor! Uebers Jahr zum Bartholomaustage bist du doch ganz gewiß wieder in der Residenz und haft den freundlichen Traum beines Lebens ausgeschlafen.

Daß es so kommen murbe und so kommen mußte, und baß es auch bei dem Schlosser so kommen werde, der undegreislich verschollen war, das hatte dem noch so glücklichen Tischler in 3\*\*\* vom Anfange an seine Ueberzeugung gegagt, darum kam er nun auch nicht nach B\*\*\*, als auch das zweite Jahr vergangen und der zweite Bartholomäustag nun da war. Aber ein Schreiben an die Brüder von ihm lag beim Gastwirth zum golbenen Anker.

Ob fie nur fommen werben? fragte ber ben ganzen Tag in gespannter Erwartung und schaute fleißig zum Genster hinaus und vor die Thur. Die Remise war geleert zur Aufnahme ber Wagen ber reichen Gaste, und im Stalle für ihre Pferbe Play gemacht; aber ber Tag verging und kein

Wagen fam, feine Pferbe zogen ein.

Endlich, am späten Abend, schlich ftill und bescheiben, mit feinem Ranzel auf bem Ruden und im durftigen Reiseroce ein Wanderer die Straße baher. Es war hanns Schwerlich von Mannheim, und fast zu gleicher Zeit wanderte auch von der andern Seite Zickel ein, eben so schäbig angethan, und eben auch, wie jener, das schlappe Ränzel auf dem muden Rucen, aber fröhlich und wohlgemuth.

Run, willfommen! willfommen! 3hr luftigen Gefellen! rief ber Birth. Gi, ei, fo allein? Wo ift benn die Equipage

und ber Roffer mit ben Thalern?

Ach! — rief ber Schneiber — baß Gott erbarm! wie ich auf bie Welt fam, ba war ich arm, und fet ich wieber hinaus ben Schritt, fo nehm' ich auch keinen heller mit.

Da hast Du sehr recht, Bruber Bidel! rief ber Schloffer. Gruß' Dich Gott, ehrliche Seele! Das ift auch meine Bilosophie.

3m Parablefe ber erften Welt hatten Abam und Eva ja auch fein Gelb. Wie ich merte, haben wir Beibe, wenn wir auf ben Baum fleigen, auf Erben nichts zu fuchen. Run fchonftens willfommen! find wir boch wieber bier. Wenigstens werben wir uns was zu ergablen haben. Aber wo ift benn bie treue Ceele bon Bwidau?

Der fommt nicht, - antwortete ber Birth - aber bier

habe ich ein Brieflein an Guch.

Bebt ber! riefen bie Befellen und lafen:

Gott gum Gruß, lieben Bruber, Frang Bidel bon Ulm und Sanns Schwerlich bon

Mannbeim!

Gern mare ich am Bartholomaustage bei Guch, wie ich's versprochen, Ihr Guten! aber es ift unmöglich, benn ich liege frant banieber im Spital und febe meinem letten - Bott gebe, feligen Stunblein entgegen. Durch fcnoben, fcanblichen Betrug bin ich um alles bas Meinige gefommen, aber bor zwei Jahren, als wir uns trennten, habe ich bem Birthe zum golbenen Anter hundert Thaler übergeben, die mögt 3hr nehmen, wenn Ihr's braucht, fie waren vom Anfange an für Euch bestimmt. Ich felbst fchmachte in Kummer und Elenb. Ronntet und wolltet 3br mich bier besuchen, fo murbe es mir fehr lieb fein, und 3hr burft Euch nur im Gafthofe zur Weintraube melben, wo man Guch schon zu mir fuhren wirb. Gehabt Euch wohl und benkt mit Liebe an

Guren armen Bruber Gottlieb Freubenberg.

Alfo arm, frank und elend im Spittel bift bu, treue Seele? jammerten bie Bruber. D, fo ift es bei une allen gerronnen, wie es gewonnen mar! Aber wie viel folimmer bift Du baran ale wir; benn wir find boch wenigstene gesund. Ja — sprach ber Gastwirth — und hier find auch bie

bunbert Thaler, bafur fonnt 3br Guch manchen froben Tag

machen.

Bunbert Thaler! riefen bie Bruber. Ja freilich, bafur wollen wir uns wirklich einen froben Tag machen! Gie faben einander an, und ohne bag es eines Bortes bedurft batte, war es bei ihnen entschieben, welchen froben Tag fle gemeint.

Als fie fich mit Speise und Trank gelabt — ber Wirth fouffelte ganz orbentlich auf und nahm, in Erinnerung bes

frühern Genuffes, feinen Pfennig bafür, - als fie fich fatt ergablt und ausgeschlafen, ichnurten fie am Morgen barauf mit liebender Gile ihre Bundel, nahten bie hundert Thaler ins Rodfutter und manberten bereint nach 3\*\*\* gu Bruber Gottlieb, bem Bridauer. 3a - fagten fie fich noch mechfel= feitig - wir wollen uns einen froben Tag machen! Dir, bu arme, treue Seele, wollen wir beine hundert Thaler bringen, bu wirft ihrer bedurfen. Dir wollen wir bein lettes Stund= Jein berfüßen burch Treue.

Und fo zogen die Bruber babin ben langen, weiten Beg. oft mit hungerndem, knurrendem Dagen und mit lechzender Bunge, bettelnb und fechtenb, aber ein unberührtes Beilig= thum, bie hundert Thaler, eingenabt ins gerriffene Rocffutter, mit fich tragend und unter bem gerriffenen Rode bas reblichfte

Berg.

D Tugend, in welche Butten wirft bu bich noch flüchten! ruft ein befannter Schriftsteller; aber wer ruft nicht bier: Redlichfeit und Treue, wohnst bu unter fo armseligen Bettler= lumpen, mas Bunber, wenn bie Palafte und Pruntfale ber

Großen bir ihre Thore bericbließen!

Biebt bin mit euern fcbabigen, getigerten Roden, ibr, bon eigenem Unglude bem Staube wiedergegeben, bon bem ihr genommen worben, fie mogen Gurer Liederlichkeit fpotten und euch ben wohlverbienten Leviten lefen, bie flugen Moraliften, bie im eifernen Gleife ihres Philisterlebens nie von ber geraben, gewöhnlichen Strafe weichen fonnten; moralifche Bobe zu erringen bermogen fle nicht! 3hr feib nur ein Baar lieberliche Sandwerteburichen, aber ibr opfert euer Größtes, euer Bochftes - eben eure Lieberlichfeit ber treuen Freundichaft.

Much ihnen, ben Duben, ftredten fich endlich im berbftlichen Abendnebel bie Thurme bes ftattlichen 3 \*\*\* entgegen, und ale fie in bie Weintraube einwanderten, mar es icon Rraftlos und matt fanten fie auf bie Bant, aber bennoch fragten fie gleich nach bem Spittel und wollten bin, ohne fich Raft und Labung zu gonnen. Der Gaftwirth hatte jeboch bereits geschickt, hielt bie Wanberer mit ber nachricht jurud, ber Zwidauer, ber fich wieber erholt, merbe balb felber tommen, und es bauerte auch nicht lange, fo trat er in gar

armfeliger Geftalt in bie Birtbftube.

O willfommen, Bruber! willfommen! willfommen! jubelte es aus Aller Munbe, und an ber Bruft lag Giner bem Andern.

Wir find nun wieber alle arm! — riefen ber Schneiber und ber Schloffer — aber Du, Gottlieb, bedarfft ber Gulfe am nothigsten. Wir haben Dein Brieflein im goldenen Anker erhalten und auch Dein Gelb. Aber siehe, hier bringen wir Deine hundert Thaler, und nun führe uns nur gleich in den Spittel, wir bleiben bei Dir zur Pflege und wollen für Dich arbeiten.

O Ihr treuen Menschen! erwiederte ber Zwickauer. Ja, Ihr follt in meinem Spittel mit mir leben, und nichts wird uns nunmehr trennen als der Tod. Marsch, Ihr luftigen

Befellen! vormarts, nun geht's in ben Spittel.

Engelmanns flattliches Sausthor öffnete sich. Serunter, Marie! — rief Gottlieb — herunter, Bater! bringt Lichter, es kommen die Gäste! Und wie nun das niedliche junge Weib die Kameraden hinaufführte, und wie ste nun der Bater mit herzigem Sandschlage grüßte, und wie sie nun die Reihe von Zimmern vorübergingen und eintraten in den lichten, geputzten Saal, da trauten die Wanderer ihren Augen nicht. Bruder Gottlieb! — riesen sie erstaunt — was ist das?

Das ist mein Spittel! antwortete Gottlieb. Seht, bas ist mein liebes Weib, das ist Meister Engelmann, mein Bater, das ist unser Haus. Brüber, ich bin ja nicht mehr ber arme Gottlieb, ich bin reich, ich bin ja auch nicht frank. Nur um Euch hierher zu haben, schrieb ich das Brieflein dem Ankerwirthe, und ich wußte voraus schon, wie Alles kommen mußte. Nun seht Euch, labt Euch und erzählt, wie es Euch gegangen. Aber darf ich Dich denn auch noch Du

nennen, Marchefe Capreoli?

O schweige mir von bem Marchese! — antwortete Bruder Bickel — die ganze Sache war ein schändliches Narrenspiel, der Graf Spadesanti ein Glücksritter und Betrüger, der mir mein Patent und meinen Orden selbst fabrizirt hatte, und seine schöne Rosa seine Betrugsgenoffin und Concubine. Als ste mir Alles die auf den letzten Pfennig abgelockt, waren ste verschwunden. Kaum reichten noch meine besten Sachen zu Bezahlung meiner Schuld im Gasthause. Nun dachte ich haft du boch noch die vier schönen Kaseschiffe zu Parma.

Ich wanderte hin mit meinem theuer bezahlten Documente, bas ein anderer Spigbube von Abvokaten gemacht, aber kein Mensch wußte etwas von solchen Schiffen, und, ausgelacht und verspottet, zog ich von bannen, griff bann zur Nadel und eilte, den Staub des verruchten Mutterlandes aller Betrüger und Gaukler von meinen Füßen schüttelnd, arm, wie ich vorsher gewesen, wieder zuruck in's liebe, deutsche Baterland.

Und Du, Bruber Schwerlich, welches ift Deine Leibens= gefchichte? Barum fchriebst Du nicht voriges Jahr am Bar=

tholomaustage? fragte ber Bwidauer.

Warum? — entgegnete ber Schloffer — weil ich nicht tonnte. Ich faß in ber Buttelei. Wo? bas fage ich ein anber Mal. Aber wie ich babin und wieder berausgekommen,

bas muß ich ergahlen.

Lange ging es mit meinen fritischen, naturhiftorischen Bersuchen gar trefflich. hier und ba zwar mußte ich hare lassen, benn es fand fich manchmal, baß, wenn ich über allzu tiesem Forschen eingeschlafen, ober mich burch die himmlische Kraft meiner Geister in seliges Bergessen meiner selbst gezaubert, baß ich auch mit leerem Seckel erwachte, boch bas Alles hätte mir noch nicht geschabet. Was mir aber ben

Reft gab, bas war ein Philosoph und bie Juftig.

Bie ich einft fo ben iconen Rhein hinaufziehe, gefellt fich zu mir ein gar ftattlicher Dann in altbeutscher Tracht, mit herumbangenbem Saare, blogem Balje und respectablem Rnittel. Gin Wort giebt bas andere, und fo erfahrt er benn bald meine gangen Umftanbe. D berrlich! trefflich! - ruft er - 3hr habt bie mabre Lebensphilosophie. Geniegen, geniegen, bas ift ber Bwed bes Beifen. D Banns Schwerlich, 3hr lebt in bie Breite, und mahrlich! 3hr thut wohl baran. Aber eine nur, mein Lieber, eine nur hierbei ift Doth, nam= lich bieje Breite auch wie ein zu fchlagenbes Golbblatt gur möglichsten Lange auszutreiben. Seht, bieses Gine ruht — im Magen. Ihr trinkt erklecklich; bas Alles kommt in ben Magen, aber ber mußte ja von Gifen fein, wenn er nicht endlich nachgabe. Bufte nun Giner bas Arcanum, biefes wichtigfte Gefaß bes Menfchen, biefe Sauptrefibeng, bon ber alles phyfifche und morglifche Gute und Schlechte, alles Große und Erhabene ausgeht, bergeftalt zu infruftiren, zu verglafen ober zu berginnen, bag es, bauerhafter als Bodleber, felbft

von Scheibewaffer nicht angegriffen wurde; feht, gegen bent mare boch hufeland, ber Guch bie bittern Tropfen ber Dagi= gung und bes Entbehrens vorschreibt, nur ein Stumper! und

febt, Schwerlich, ber Mann bin ich!

Ihr! — rief ich erstaunt — Ihr habt bieses Arcanum erfunden? D so theilt es mir mit, ich will Euch bergelten, reichlicher als die natursorschende Gesellschaft zu N\*\*\*, die einen Preis von hundert Thaler auf die beste Beantwortung einer Frage sett, beren Ersorschung Tausende kostet. Kommt Beit, kommt Rath, entgegnete der Philosoph. Ja, ich habe eine Magengoldpechtinktur erfunden, die auch dem allerrasendsten Säuser ein Leben von wenigstens zweihundert Jahren sichert. Aber ich bin arm, und zur Bereitung der Tinktur, die eigentslich der allerreinste Extrakt des feinsten Goldes ift, gehört Gelb.

D, wenn es nur bessen bedarf — rief ich — Gelb habe ich; und daß ich's turz mache, wir thun uns zusammen, leben herrlich und in Freuden, ein hundert, ein tausend Thaler nach dem Andern wandert zum Philosophen, und die — götteliche Magenpechgoldtinktur, die nun in kleinen slimmernden Kläschlein zum Borschein kommt, macht mir, statt den Magen zu stählen, nur Elend und Kahenjammer. Wie ich nun des Dinges am Ende überdrüssigig werde, sinde ich eines Morgens meinen Koffer leer, und der Philosoph war über alle Berge.

Statt mir zu helfen ober Mitleid mit mir zu haben, packt mich nun die Justiz, wirft mich als angeblichen Theilnehmer an den Gaunereien des Betrügers in die Büttelei und läßt mich sigen, bis der Rest meiner Sabe verprotofollirt und verdefendirt ist. Wie ich rein war, entließen ste mich als einen unnügen Kostgänger, der Bettelbogt gab mir noch an der Grenze gute Vermahnungen, und so blieb denn auch

mir weiter nichts übrig als ber Wanberftab.

Ihr armen Brüter! — jammerte Gottlieb — Betrug von innen und außen, das war zu viel, da mußtet Ihr zu Grunde geben. Aber fasset Muth. Ihr habt mir Treue er-wiesen, als Ihr mich elend glaubtet; ich will Euch wieder Treue erweisen. Hier follt Ihr Euch zur Ruhe segen, ich will für Euer Etablissement sorgen, und indeß, bis Alles fertig ift, seid und bleibt Ihr meine lieben Gaste.

Berrlich! herrlich! und taufend Dank für Deine Liebe!

riefen bie Bochbegludten, und freundlich murben bie Bruber

in Engelmann's gaftlichem Saufe gehalten.

Aber icon ben andern Tag zudte und zwickte es bem Schneiber in ben Gliebern, wie verhaltenes Quedfilber, und er wurde immer unruhiger. Unaufhörlich schaute er zum Fenfter hinaus ober ftand an ber Thure.

Bas ift Dir, Bruder Zickel? fragte Gottlieb theilnehmend.
Ach! — erwiderte ber Schneider — es ift nicht möglich — ich kann's nicht unterdrücken, nein, es leidet mich nicht, es treibt mich unaufhaltsam in die Welt, wieder hinaus in's freie, luftige handwerksburschenleben. Ich kann wahrhaftig nicht bierbleiben, ich muß wahrhaftig wieder fort.

Sei fein Marr! - entgegnete Gottlieb - bleibe im

Lanbe und nahre Dich reblich!

Im Lande will ich bleiben — erwieberte ber Schneiber — auch redlich nahren will ich mich, aber ftill figen in ruhiger Philisterei, das fann ich nicht, darum laß mich wieber wandern, Bruder Gottlieb, ober ich vergehe in Gerzensangft

und Bangigfeit.

Nun benn — zurnte Gottlieb — Du unberbefferlicher Bruber Liederlich, wenn's benn unmöglich ift, daß Du in Dich gehft und ein solider Mensch wirft, wenn's unmöglich ift, Dich hier bei mir zu behalten, so ziehe in Frieden. hier haft Du hundert Thaler Reisegeld, hundert Ducaten aber bleiben Dir ausgehoben, wenn Du Dich irgendwo zur Rube seheft. Die erhalft Lu bann, aber eher nicht einen Groschen.

Und fo gog ber Schneiber bon bannen. Schwerlich fab

ihm mit fehnenden Bliden nach.

Aber Du bleibst doch bei mir, Mannheimer? fragte Gottlieb. Sieh', die ganze bebeutende Schlosserarbeit unserer Tischlerei fallt Dir zu, und bis dahin sollst Du bei mir keine Noth baben.

Die hatte er auch wahrlich nicht, sonbern sogar, was billig die Rehle fordern konnte, stand vorräthig im geheimen Schränkchen seines niedlichen Zimmers. Nur Schabe, daß dies Zimmer zu ebener Erbe war. Denn eines Morgens früh, nachdem er Abends vorher von Gottlieb funfzig Thaler zu neuen Kleidern empfangen, war der Schlosser zum Venster hinaus — entsprungen. Auch er hatte die guten und soliden Tage der Ruhe nicht ertragen können und war zu

feinen naturhiftorisch = philosophischen Berfuchen in ber freien

luftigen Welt gurudgefehrt.

Fahrt hin, ihr Unverbesserlichen! — rief ber Zwickauer wehmuthig ben Brübern nach — ihr konntet glücklich sein, aber ihr habt nicht gewollt, und eure Begriffe von Lebensswerth und Lebenszweck sind nicht die meinen. Ich will auch barüber nicht streiten, wer das bessere Theil erwählet; aber mir sagt das Gerz: euer Sehnen und euer Streben giebt nicht den Frieden, der mir blüht im himmel nützlicher häusslichfeit und am Busen der treuen Liebe.

Beisflog.

#### Der Rölner Dom.

In allen Gauen bes beutschen Reiches wird jett eifrig Hand an's Werf gelegt, um den alten ehrwürdigen Dom zu Köln endlich einmal im Baue vollendet zu sehen. — Der hochberzige König von Preußen hat jährlich eine Summe von 20,000 Th. zu diesem Zwecke angewiesen; durch freiwillige Beiträge des deutschen Volkes soll der Rest gedeckt werden. Allt und Jung, Reich und Arm steuern nach Kräften reichlich bei und hoffentlich wird der so großartig begonnene Bau dadurch nun ungehindert seinem Ziele entgegengeführt werden. Es durste unter diesen Umständen gerade jett an der Zeit sein, unseren freundlichen Lesern das Historische des Dombaues vor Augen zu führen, der den sprechendsten Beweiß liesert, daß das wahrschaft Edle und Große selbst unter den schwierigsten Umständen nie ganz untergehen kann. —

Es war im 13ten Jahrhundert, als der Grund zum Kölner Dom gelegt wurde. — Friedrich II. von Hohenstaufen trug damals die Deutsche Kaiserfrone, auch die Krone Jerussalems und Neapels, die lombardische, burgundische und sarbinische schmückten seinen Scheitel und die fühnsten Plane, seiner Zeit weit vorausstrebend, erfüllten seine große Seele. Den ersten Gedanken, ein großartiges Gotteshaus in Köln bauen zu lassen, erregte ein Geschenk Kaiser Friedrich I., welcher nämlich nach der Eroberung von Mailand im Jahre 1162 die Gebeine der dort verehrten heiligen drei Könige



Der Kölner Dom.

ber bamaligen Rirche zu Roln als Gefdent überwies. Bon nah und fern ftromten bie Undachtigen berbei, um biefe Reliquien zu ichauen und zu verehren; biefe Ueberfluthung nun veranlafte ben Erzbischof Engelbert, Grafen von Altena und Berg, welchem Friedrich II. im Jahre 1220 bas Reichsver= wefer=Umt bon Deutschland übertragen, einen Aufruf gur Er= bauung eines neuen, wurdigen Gotteshaufes ergeben zu laffen. 500 Mart Silber gab ber reiche, fromme Berr jahrlich aus eigenen Mitteln bazu ber und bie ganze Beiftlichkeit marb aufgeforbert, Beitrage zu bem frommen Berte zu fammeln, mas in ber bamaligen Beit, in ber Bluthe bes firchlichen Lebens, ein Leichtes war und naturlich bedeutenben Erfolg batte. - Leider aber ward ber ehrwurdige Engelbert von feinem Better, bem Grafen bon Ifenburg, 1225 ermorbet und unter feinem Nachfolger, Beinrich von Molenart' war nicht mehr bei ber bewegten Beit bom Rirchenbau bie Rebe, ob= gleich bie freiwilligen Gaben ben Schat ber beiligen brei Ronige immer reicher und bebeutenber machten. Beinrichs Dachfolger, Konrad bon Sochstaben, welcher bon 1237-1261 ben erzbischöflichen Gis einnahm, brachte, veranlagt burch einen abermaligen Brand ber bestehenben Domfirche, ben Blan wieber in Anregung und am himmelfahrtstage Maria, am 15ten Auguft 1248, ward ber Grundftein bes neuen Gottes= haufes gelegt. Mit ftrengfter Bewißheit läßt fich indeß ber Sag nicht genau angeben, ba leiber bie Geschichte ber erften Entstehung bes Deifterwerfes bis auf ben heutigen Sag ziem= lich buntel geblieben. — Gine am 12ten Dai 1248 gu Lon erlaffene pabfiliche Bulle forberte bie Chriftenheit auf, ben Erzbischof bon Roln in feinem frommen Borhaben zu unter= ftugen und zwar mit bem Bufage: bag Allen, die zu bent Baue beifteuerten, auf ein Jahr und bierzig Tage Rirchen= bufe erlaffen fein follte; bies fruchtete fehr. Der tapfere Ri= charb v. Cornwallis gab bei Gelegenheit feiner Ermahlung zum Könige einen Beitrag bon 12,000 Mart Gilber und Beinrich III. von England die Erlaubnif, in feinem ganzen Reiche für ben Kölner Dom fammeln zu laffen. Nach ber Trabition mar ber Schöpfer bes ursprunglichen Bauplanes Albertus Majus, ein als Philosoph, Naturhiftorifer und Architect gleich ausgezeichneter Mann (geb. 1193 geft. 1280), Meifter Gerhard "bem Steinmegen" aber, ward bie Ausfuh=

rung bes Baues übertragen. Das Fundament mar errichtet — ba trat wieder eine Unterbrechung ein, indem schon 1258 eine so hartnädige Fehbe zwischen dem Erzbischose und ber Stadt ausbrach, daß lettere mit der lahmenden Strafe bes Interbifts belegt wurde und noch lange nach Conrad's Tode (1275) mit bemfelben belegt blieb, auch in Volge beffen ber erzbischöfliche Sig nach Bonn verlegt wurde. Endlich febrte unter Siegfried von Westerburg's Nachfolger ber Friede gurud; bas Interbift murbe aufgehoben und Erzbifchof Bichbolb, ber bei ber Rronung bes Raifers Albrecht von Babeburg (1298) von biefem 8000 Mart Gilber erhielt, tonnte baran benfen, ben Dombau bon Neuem zu beginnen. Der alte Eifer für das schöne Werk war auch nicht erkaltet, auf den neuen Aufruf erwachte er in voller Kraft und bald maren Sunderte von Arbeitern beschäftigt, bas Wert zu forbern. Mit besonderer Ausbauer ward ber Bau, burch reiche Teftamente und Beichente fortwährend unterftust, fortgefest und icon im Jabre 1320 fonnte man bas vollenbete Chor mit einer Bwischenmauer schließen und ben 27ten September 1321, am Tage bes heiligen Cosmus und Damians aufs feierlichste einweihen. Rurg barauf folgte bann bas Rirch= weihfest, welches nach altem Gerkommen mit Gelag, Mufik und Sang, befonders bon ben Baumeiftern und Werkleuten freudig begangen wurde. Die Rirche aber blieb bon nun an bem täglichen Gottesbienfte geöffnet und ichon bas nächfte Jahr brachte eine neue, erhabne Feier und gwar bie, bag am Bebachtniftage biefer Ginweibung bie Gebeine ber beiligen brei Konige in großer Prozeffion an ben Ort ihrer Beftim= mung (nach bem neuen Dom) gebracht wurden. Die Bei= trage floffen nun immer reichlicher gu; ber fromme Sinn ber Glaubigen ward jeboch leiber gemigbraucht, ba Weltliche und Beiftliche, ja fogar Beiber, Betrug babei ausubten und bie ber Rirche bestimmten Gelber unterschlugen, um fich gu be= reichern. 1349 ließ ber Erzbischof ben Hauptaltar, 15 Fuß lang und 7 Fuß breit von schwarzem Marmor errichten, auch auf die Erbauung bes sublichen Thurmes alle Anstrengungen bermenben. Reue Fehben und Streitigfeiten famen aber wieder dazwischen, Mißtrauen wegen ber Berwendung ber Beiträge schlich fich ein und beshalb ward ber Erzbischof Cuno bon Trier zum Abminiftrator ernannt. Diefer aber.

welchem man ben Gehorfam auffunbigte, fant fich bewogen, wieberum bas Interbift über Roln auszusprechen, worauf bie gefammte Briefterschaft mit aller fahrenben Sabe bie Stabt verließ. — Wenig Erfreuliches geschah nun für ben Dombau, bie ungludliche Bebbe bes Erzbischofs bauerte noch unter Theoborich von Meurs (1414 bis 1463) und auch bie Rrieastoften wurden immer brudenber. Ja felbft ber bollenbete Theil mußte ichon jest bie Buth ber Elemente erfabren, ba ein ungewöhnlich heftiger Orfan, im Oftober 1434, Die Bleitafeln bes Chores bis über ben Rhein jenfeite fcbleuberte; eine ber bochften Byramiben an ber Offfeite marb fo aus bem Gleichgewicht gebrangt, bag bie ichweren Steinmaffen in ihrem Sturze bas Gewölbe bes Debenichiffes gerichmetterten und auf Die Rapelle ber beiligen brei Ronige fallend, bie Riegeln und Rlammern bes Reliquienfaftchens gerfprengten. Die Sage mißt bem Teufel bie Schuld bei, ber in feinem Born über bie Erftebung ber Rirche im Sturm beranfahrend, ben Stein berabgefchleubert babe um bie Reliquien gu bernichten. Doch weiter als bis zu ben Riegeln reichte feine Dacht nicht, benn bas Beiligthum felbft blieb unverfehrt. - Bang in's Stoden fam zwar ber Bau nicht, im December 1437 wurben bie Gloden in bem neuen Gottesbaufe aufgebangt und ein Sabr fvater folgte noch bie größte fruber einmal gefprungene Blode. Darauf murbe gum Schute berfelben und bem gum Aufwinden bes Baumaterials bestimmten Rrabn ein Dach aufgeführt, bann aber - nicht weiter gebaut. Die feierlichen Tone ber Gloden fonnten gmar nun bie Gläubigen gur Anbacht rufen, aber ber weit bringenbere Ruf, ben Bau gu for= bern, berftummte. Go rubete bas große Bert über zwei Jahrhunderte und fabe leider feinem Berfalle entgegen. Erft im zweiten Biertel bes 18ten Jahrhunberts bachte man ernftlich an Reparaturen, um ber brobenben Gefahr bes Ginfturzes vorzubeugen. Diefe Reparaturen wurden indeß aufs ichlechtefte ausgeführt und ber ichone Bau in Ginzelheiten fast gang baburch berftummelt. — Der traurige Mangel an Runftfinn führte bebeutenbe Fehlgriffe berbei und ber einfache fcone Sthl warb baburch fehr beeintrachtigt. Roch fvater, im Jahre 1790, ließ man auch am außern Bau Reparaturen vornehmen. Die Ungludezeit für bas Deutsche Baterland war auch fur bas, Deutschland in mannigfacher Sinfict repräsentirende Denkmal eine Schreckensperiode; es wurde ein Opfer der frechen Zerstörungslust jener Unholde, welche unter dem geschändeten Banier der liberté und egalité alles Heilige mit Küßen traten, den Dom gewaltsam verstümmelten und selbst der Gräber nicht schonten. — Alls endlich die Ruchlosen das Innere des Heiligthums zu Fourage Magazinen benugten und es nichts mehr zu rauben und zu plündern gab, dachte man im Jahre 1812, als das überall eindringende Wasser Dach und Mauern auß empfindlichste angriff, auf Vorbeugungsmittel gegen den gänzlichen Einsturz. Napoleon besahl daher das aus sämmtlichen Dachrinnen entwendete Blei wieder ersetzen zu lassen, damit wurde der eindringende Regen abgehalten und da dies vorläusig genügte,

- ward nichts weiter gethan. -

So war ber Buftand ber Dinge, als Se. Majestät ber jetige König, bamale Kronpring von Breugen, im Jahre 1815 bas Innere bes beiligen Tempels zum erstenmal erschaute und bon Berwunderung hingeriffen, alebald beschloß, bas hohe Denkmal ber Nachwelt zu erhalten. Schon im nachften Jahre erhielt ber geniale Schinkel ben Aluftrag, ben baulichen Buftand bes Werkes genau zu prufen. — Von nun an begann eine neue gludliche Epoche in ber Beschichte bes Rolner Dombaues. - In bemfelben Jahre noch murben bie nöthigsten Reparaturen begonnen und ber unsicher gewordene Rrahn abgenommen. - Diefes alte Wahrzeichen bes unvoll= enbeten Domthurmes mar ben Bewohnern ber Stadt inbek gu lieb geworben, ber Stadtrath veranstaltete eine Rollefte und im Jahre 1819 ward ber Krabn wieder neu aufgeführt. Der vollständige Kostenanschlag über die nothwendigen Reparaturen ergab bie Summe von 105,000 Thalern. Der bochselige Konig Friedrich Wilhelm III. befahl, Diefe Summe in ben folgenden 5 Jahren 1824-28 bagu zu verwenden und der Königl. Bauinspeftor Ablert in Coln mard mit der Urbeit beauftragt. Derfelbe wies balb barauf nach, bag gur vollständigen Erhaltung und Renovirung bes Gangen eine weitere Summe bon 276,600 Thirn, erforderlich fei. - Es ward nun bie Arbeit rasch geforbert und schon 1832 waren bie vier Strebemanbe an ber Subseite bes Chors, fo wie ber obere Theil gang wieder bergeftellt. - 3m Dai 1833 ftarb ber Schöpfer biefer Arbeiten, ber Baumeister Ablert. - Gein

Nachfolger, ber Regierungs=Baurath Bwirner, führte bie Arbeit in ebenso ehrenvoller als murbiger Weise fort und bebielt namentlich ben Charafter bes fruberen Bauftyles fo viel ale möglich bei. Die bier beigegebene Abbilbung bringt bie außere Unficht bes prachtvollen Dom-Chores von ber Subfeite, mit Weglaffung bes an ber Norbseite noch ftebenben Baugeruftes und giebt einen ungefähren Begriff bon ber Grofartigfeit ber Bauanlage. Mit Gottes Gulfe wird ber Riefenbau nun hoffentlich zu Ende gebracht werden. Die Originalriffe des Thurmes sowohl als die ber Kirche felbst hat man gludlich aufgefunden, bas Werf wird banach bei feiner Bollenbung eines ber bebeutenbiten Denfmale werben, bas die Erbe tragt. - Gine Summe bon 3 Millionen Thir, genügt, um ben gangen Bau nach bem urfprünglichen Plane zu bollenben, Deutschland aber hat über 30 Millionen Bewohner; wenn jeber nur 1 Sgr. ein fur Allemal giebt, fo ift bie Summe gebedt. Wer konnte wohl nun noch zweifeln, bag, wenn fonft nicht außergewöhnliche Sinderniffe eintreten, bas endliche Biel erreicht werben wird? Gin Jeber ohne Unterschied ber Religion muß bagu beifteuern, benn "jedes Glaubigen Berg ift bem Bater im Simmel willfommen". rechtem Stolze fann Deutschland auf biefes Denkmal bin= meifen; es wird bie Bewunderung bes Auslandes in Unspruch nehmen und, wie die Schaaren bon Blaubigen nach bem St. Beter in Rom wallfahrten, fo wird spater bas alte ehrwur-bige Koln ber Mittelpunft und bas Biel aller Wanbrer werben; in bem Deutschen Rheine aber wird fein Dom fich wieberspiegeln als ein icones Beiden Deutscher Ginbeit und Deutscher Gefinnung. 21. 5.

#### Das Mädchen im Walde.

Ergählung von Guftav Nierit.

(Mit einem Stahlstich. \*)

"Ein freies Leben führen wir, ein Leben boller Wonne. Der Walb ift unfer Nachtquartier, ber Mond ift unfre Sonne."

<sup>&</sup>quot;) Eine icone Lithographie biefes anmuthigen Bilbes, in größerem Magftabe ift in ber Lüberitichen Kunft : Berlagehanblung in Berlin erfchienen, welche uns zur Mittheilung biefes Stahlftiches ihre Zustimmung ertheilt hat.

Diese beutschen Sangworte schallten nunter burch einen maghar'schen Wald baher. Bald barauf rauschten die Büsche und die Sänger, ein jugendlicher Brauner und ein eben solcher Blonder, wurden sichtbar. "Hier sollten Schillers Räuber spielen!" hob der Erstere an. "Welch' ein Wald, welche Riesenbäume, welche herrlichen Schlupswinkel!

"Und welch' ein köftlicher Tokaier, ber in beinen Abern so eben siebet!" — fügte ber Blonbe spöttisch hinzu. "Da läßt sich's gut Räuber spielen. Still, Oskar, hörst du ben unvergleichlichen Sprosser schlagen? Hier allein ist noch bie Seimath bieles Sangerkönigs; bier, wo weber Leimruthe noch

Schlinge bes leichtgläubigen Bogels harren."

"Damöt und nicht Torso solltest du heißen" — bersetzte Ostar, den Spott zurückgebend. "Flugs zieh' beine Flöte hervor, nimm bein Schäslein am rosafarbenen Bande, setze dich unter jene Eiche und girre nach deiner Chloe. "Zum treuen Schäser" sei dein Wahlspruch. Mich aber dürstet nach Abenteuern und Thaten, wie den Girsch nach frischem Wasser. Dieses wunderliebliche Land voll Poeste, voll Wein und Gold — welche nüchternen prosaischen Bewohner bevölkern es! Träge schleichen ste hinter ihrem Pfluge her und Kukunz und immer wieder Kukuruz ist der Gegenstand ihres Gesprächs. Bei diesem unpoetischen Namen des Mais fällt mir allemal der Trommeltäubrich ein, der trop der Magharen sein Kukuruch austrommelt."

"Wie ungerecht du gegen die wackern Magharen bift!" schalt Torso. "Wem sonft als ihrer uneigennützigen Gast= freundschaft hast du die ausgelassene Weinlaune zu verbanken,

Die bich fo unbankbar jest sprechen läßt?"

"Ein Abenteuer, ihr himmlifchen Machte und ich bin mit ben Magnaren schnell wieber verfohnt" — rief ber vom

Tofaier begeisterte Defar aus.

"Hier bie Ausstaht bazu!" sprach Torso, welcher indeß ein Stück weiter in dem Walde vorgedrungen war. "Siehe da eine Mauer, welche vielleicht einen Zaubergarten umschließt, eine Ritterburg ober ein Nonnenkloster in der Nähe ahnen läßt."

Die Freunde manbelten eine ziemliche Strecke ber Mauer

entlang, ohne barin einen Gingang zu entbecken.

"Ich sehe schon" — hob ber ungebulbige Defar an —

"baß ich ber Bergeflichkeit bes Baumeisters zu Gulfe kommen und mir felbst einen Eingang erzwingen muß. Sier bietet sich bie Gelegenheit bazu bar. Hätten wir umsonft

einen ghmnaftischen Curfus burchgemacht?"

Er warf seine Reisetasche über bas Gemäuer und erflimmte solches an einer Stelle, wo ber Zahn ber Zeit ihm ben Weg erleichterte. Torso folgte bedächtiger nach. "Bunberschön!" lobte Ostar, als er Hand in Hand mit seinem Freunde die Schlangenwege bes Wilbgartens verfolgte. "Bald werben wir auf eine weißgekleidete Urselinerin stoßen, die, in ihrem Brevier lesend, arglos wandelt. Und Eindringlinge gewahrend, fällt sie in eine erkunstelte Ohnmacht, die und die Ehre ihrer näheren Bekanntschaft verschafft, wobei ihr nur die Wahl zwischen und beiben etwas schwer wird."

nur die Wahl zwischen uns beiden etwas schwer wird."
"In der That sehe ich dort etwas Weißes durch die Gebüsche schimmern" — entgegnete Torso. "Befänden wir uns wirklich in einem Klostergarten, so müßten es mehrere Nonnen sein, wie der Augenschein lehrt. Ha! jetzt sehe ich die ganze Gestalt — die Urselinerin ist — ha, ha, ha,

ein - weißer Birich!"

"Ein prachtiges Thier," lobte Offar. "Sechszehn Enben wenigstens scheint er zu haben. Jest erhebt er bas gefronte Saupt — er bemerkt uns — flust — hei! wie schnell wirb er nun Fersengelb geben."

"Rette bich, Ostar!" rief Torso ängstlich und sah fich nach bem nächsten Baume um. "Das Thier nimmt uns an!"

Hier war keine Zeit zu verlieren, benn mit vorgestrecktem Geweihe kam bas Thier in langen Sätzen angesprungen. Gewiß hätte ber Turnmeister ber beiben Jünglinge jest seine Freude an ihnen gehabt, als ste mit ber Behendigkeit eines Eichhörnchens eine schlanke Kiefer erkletterten. Den obersten und bennach besten Plat, ber Sicherheit nach, hatte Torso in Bests genommen. Ein Stockwerk tieser hing Oskar in etwas unbequemer Lage, weil ihm ein sester Anhaltpunkt noch mangelte.

"Freund, rude höher hinauf" — fprach ber Lettere in feiner unberwüftlichen Weinlaune — "unfre Ronne bohrt mir mit ihrer Kopfnabel etwas unsanft in meine Stiefelsohle, die ich nothgebrungen ihrer übertriebenen Zärtlichkeit preis-

geben muß."

Alfo mar es in ber That. Mit lang ausgeftrectent Salse suchte ber Sirsch ben Beinen ber Fremdlinge beizu-fommen. Als ihm ber höher klimmenbe Obtar bazu jebe Gelegenheit benahm, schwantte ber schlante Baum unter seinen wieberholten Stoffen mit bem gangen Korper und bem Giemeibe.

"Immer Schüttele!" Spottete Defar. "Die Birnen find noch lange nicht reif zum Fallen. Schabe, baß ich meine Jaabtaiche im Stiche laffen mußte! Meine Sadpiftole barin follte bich fchnell genug vertreiben. Freund Torfo! wie nimmt

fich ber Bart in ber Bogelperfpective aus?"

Endlich, ba ber Sirsch gar nicht weichen wollte, wurde ben beiben Freunden ihre Lage etwas läftig. "Run halte ich es nicht langer aus" - fprach Defar bofe. "Bebor fich's ber Birfch berfieht, werbe ich ihm auf ben Rucken plumpfen. Beigt fich benn fein fahrenber Ritter in ber Rabe, um uns

von biefem Ungeheuer zu erlofen?"

"Soh! hoh" - fdrie Torfo überlaut - "Riemand ba?" Er ichaute fich nach allen Seiten um. "Sa! bort feb' ich etwas Beifes unter einem Baume figen. Etwa noch ein Bruber von unferm Biriche? Rein, ich unterscheibe jest beutlich einen Strobhut — ein Menschengesicht — bie Geftalt erhebt fich, weil sie mich entbeckt — fie kommt naber — o weh! ein Kind ift's! Bleib — fliebe, Ungluckliche! Der hirsch spiegt bich auf! Borft bu nicht? Fliebe!"

"Sans! was machft bu fur Streiche bier?" fprach bier= auf unten eine garte Stimme, bie einem etwa neunjahrigen Mabchen angehörte. "Gleich mach', bag bu fortfommft, ober bu erhaltft Schläge."

Wirklich schlug fie ben birfch mit einem großen Strauße bunter Walbblumen und Schlingpflanzen einigemale ins Ge= ficht, was bas Thier gebulbig hinnahm. Dehr noch als bas fanfte Betragen bes borbin fo wilben Thieres nahm es bie Freunde Wunber, bag fie ihre beutsche Muttersprache bier, fo tief in Ungarn, vernahmen. Eben fo rafch ale ihre Auffahrt bewirften fle nun ihre Abfahrt bon bes Baumes Sobe. Mis fle auf ihren Bugen ftanben, beschnoberte fle ber Sirfch und ging bann ruhig feiner Wege. Defar nahm fchnell feine Reifetasche bom Boben auf und bersicherte fich ber barin befindlichen Sachpiftole fur ben Fall eines neuen Abenteuers gefährlicher Art. Torso hingegen betrachtete ihre jugenbliche Retterin. Diese war die Gesundheit selbst. In einem runden, blühenden Gesichte thronte ein großes, dunkles Augenpaar, das, nach Oskars späterer Aussage, viel Boeste und einen Anstrich mächtiger Sehnsucht besaß. Obgleich der Hut auf dem braunen, gescheitelten Haupthaar nur von grobem Strohe und das Kleid von einsachem Stosse gefertigt war, so sah man doch auf den ersten Blick, daß das Mädchen nicht die Tochter eines gewöhnlichen Landmannes sein könne.

"Wie heißt bu, liebe Rleine?" fragte Torfo - "Bie

bein Bater? Wie ber Ort, mo bu mohnft?"

"Ich heiße eigentlich Abele" — versetzte bas Mädchen — "aber hier rufen sie mich Cathé, was recht häßlich klingt. Im Forsthause wohne ich — aber könnt ihr mir nicht sagen, was meine liebe Mutter macht und ob sie mich nicht balb abholen wird? Ich sterbe noch ohne sie — ja ganz gewiß!"

Torfo's Untwort berbinderte ein Rubel gewöhnlicher Birfche, welche fich im fchnellen Laufe bem babin wanbernben Rleeblatte naberten. Defar feste feine Biftole in Bereitschaft, fein Leben theuer zu berfaufen. Doch Diesmal ohne Noth. Die Thiere entfernten fich wieber, nachbem fie bon bem Mabchen einige Liebkofungen empfangen hatten. Bei biefer Gelegenheit war es, wo Torjo, als Abele bie Sand erhob, einem Siriche hinter bem Dhre gu frauen, ein behaartes, rundes Mal auf bem Oberarme bes Rindes bemerkte, welches außerbem burch bie Kalbeln ber Rleiberarmel berbedt murbe. Im Begriff, ben gaben bes vorbin abgeriffenen Gefprachs wieber angufnupfen, fab fich Torfo aufe Neue burch brei große Jagbhunde baran berbinbert, welche unter lautem Bebelle ben Fremblingen entgegensprangen. Dabei fletschten fte bie Babne fo grimmig, bag Defar bie Bemerfung machte: "Sollten wir, Der Charybbis gludlich entgangen, noch ber Schlla anbeim fallen?"

Aber auch diesmal beschwor Abelens Gegenwart noch ben brohenden Sturm. Doch fam der hinkende Bote nach. Ein schon ziemlich bejahrter Gerr in der vornehmeren, landesüblichen Tracht zeigte sich plözlich und fam, die Fremden mit dem Kinde gewahrend, eilig auf sie zugehinkt, was durch ein etwas fürzeres Bein bewirkt wurde. Seine ohnehin absichreckende Miene wurde noch durch zornige Geberden und

Worte in ungarischer Sprache ausgebrückt, begleitet. Hier zeigte fich bes Kindes Vermittelung, von welcher freilich die beiden Deutschen keine Sylbe verstanden, völlig unwirksam. Nachdem der Ungar die Fremden eine ziemliche Weile mit wuthentbrannten Bliden von oben bis unten gemessen hatte, wurden sie durch herbeigerufene Diener in ein Gemach gebracht, welches, in einen engen Hof gehend, durch die vor den Fenstern besindlichen Eisenstäbe einem Gefängniß ähnelte, als solches auch hinter den Eingelassenen fest verwahrt wurde.

"Wer hat uns geheißen, in frembes Eigenthum und über verbietenbe Mauern einzusteigen!" fagte Torfo, als er sich mit seinem Freunde allein sah. "Nun können wir noch bas Vergnügen haben, einer ungarischen Gerichtsstung bei-

zuwohnen."

"Bah!" rief Oskar übermüthig, "wenn mir ber Spas zu lange währt, so brauche ich Gewalt. Noch bin ich im Besitze meiner Sachpistole und meiner sämmtlichen Munition."

Um Torso's Mund fpielte ein schalthaftes Lächeln. "Dente an die Riefer und ben weißen hirsch" — versetzte

er ironisch.

Einige Stunden schlichen langweilig bahin. Die Gefangenen hörten und sahen nichts weiter, während Oskar an
die verschlossene Thure donnerte, untersuchte Torso ruhig die Beschaffenheit ihres Gewahrsams. Es war fest genug, ihren
vereinten Anstrengungen zu widerstehen. Schon bereitete sich Oskar vor, durch einen Pistolenschuß ins Schloß der Thure

viefelbe aufzufprengen, ale fle von felbst aufging.

"Das laß ich mir eher gefallen" — sprach er etwas beruhigter, wie er mehrere Diener mit dampfenden Schüffeln und vollen Weinflaschen hereintreten und die Tasel serviren sah. Das Essen war gut, der Tokaier einzig und im Ueberflusse da. Die Langeweile bewirkte, daß selbst der mäßige Torso mehr als gewöhnlich trank. Nicht lange darauf sielen ihm vor Mattigkeit die Augen zu. Oskar hingegen schnarchte gar, was sener zum Theil auf Rechnung der bestandenen Angst hinschod. Später dünkte es ihm, als besände sich das Sopha, welches beide Schläser ausgenommen hatte, in steter, schwankender Bewegung, was er wiederum der Wirkung des genossenen Weines zuschrieb. Dann lag er völlig bewußtlos — wie lange? wußte er nicht anzugeben.

Beim Erwachen glaubte Torfo nun erft zu traumen. Gine fuble Luft fachelte fein warmes Antlit. Ueber ben bunflen Banben um ibn berum blinften erlofdenbe Sterne und bie golone Monbfichel fchien fich am Saume bes Sorizonte zu Bette legen zu wollen. Berichwunden mar bas Sopha, boch nicht fein Freund, ber, im tiefen Schlafe noch, mit ibm auf turebegraftem Erbboben rubte. Wieberum fchlug ber Sproffer, boch biesmal ungleich boller, febnfüchtiger als geftern. Unbere Balbogel gaben erft einzelne Laute bon fich ober regten folafrig bie Schwingen. Balb barauf belehrte fle bie Morgenbammerung auf bas leberzeugenbfte, bag ihr Schlafgemach - ber Balb feb.

"Auf! Muf!" fcuttelte er feinen Gefährten. "Beute trifft es gu, mas wir geftern fangen: "Der Balb ift unfer Rachtquatier, ber Mond ift unfre Conne." Dun fage ferner nicht, daß lingarn unpoetische Bewohner und feine Abenteuer habe."

Defar mußte feinem Freunde Recht geben und zwar um fo mehr, als fie, endlich auf bie Lanbstraße gelangenb, bon einem Rubrmanne belehrt wurden, wie fie wenigstens 10 Meilen weit bon bem Stabtchen entfernt feien, welches fie geftern furz bor bem erlebten Abenteuer berluffen batten.

"3d möchte boch wiffen" - fprach Defar noch mandmal, "welch' eine Bewandniß es mit bem Dabchen im Balbe haben mußte, bag wir fo geheimnigvoll aus feiner Rabe ge=

icafft murben."

Da bie beiben jungen Manner nicht zu ben Reisenben gehörten, welche über ihre Reife, fei fte auch noch fo unbebeutenb, eine große Beschreibung in Drud ju geben pflegen, fo blieb es bei bem blogen Ergablen bes fonberbaren Bor= falles, beffen in fpateren Jahren immer feltener Ermahnung gefcab.

Neunmal batte feitbem bie Erbe ihren weiten Lauf um bie Conne gurudgelegt und wahrend bem manche Beranberung auf fich geschehen laffen. Torfo mar ein mit Recht berühmter Beilfunftler, Gatte und Bater geworben. Defar, um zwei Jahre junger und jest in feinem 29ften ftebenb, hatte bon feiner abeligen Abfunft und blubenben Schonheit begunftigt. Ausficht, nachftens Regierungerath zu werben.

Nicht Rranflichkeit, sonbern Beruf und Reigung gum Reisen hatten beibe, noch immer ungertrennliche Freunde in bas Byrmonter Bab geführt. Torfo beilte und Defar fchlug bafelbft Bunben, namentlich unter bem iconeren Gefchlechte. Er felbft aber blieb unberleplich. Doch, laut ber Brophe= Beihung feines Freundes, tam auch endlich feine Stunde. Mur einmal batte er bas Geficht einer Junafrau erblicht, welche, immer tief berichleiert, einen alten, franklichen herrn auf feinen Ausgangen begleitete, als er ploplich aus einem Freiherrn ein Sclabe murbe, welcher feiner Gebieterin, in ebr= erbietiger Gerne, zwar auf allen Tritten und Schritten folgte. Der Bufall begunftigte in fo fern feine Bewerbungen, als ber frembe Rrante, ber in ber Babelifte ben Ramen eines unggrifden Chelmannes führte, feine Wohnung berjenigen ber beiben Freunde gegenüber genommen hatte, weshalb Defar fofort zum eifrigsten Aftronom murbe, ber, mit bem Fernrobre bewaffnet, ben gangen Tag Betrachtungen über bie= jenige Sonne anftellte, welche nicht am himmel, fonbern gegenüber leuchtete. Der alte Trabant biefes ichonen Sternes aber mußte ein mahrer Menschenfeind fein, benn er erlaubte ber lieblichen. Jungfrau burchaus nicht, an ben gangbaren Bergnügungen ber Babewelt ben minbeften Untheil zu nehmen, ober bor berfelben ihr icones Untlit zu entschleiern. Die jungen, eroberungbfüchtigen Gerren umgaufelten gwar bie geheimnifbolle Schonheit um fo begieriger, fonnten fich aber nicht ber minbeften Aufmerksamkeit bon berfelben erfreuen. Mur Defar, burch gang fleine, allein ber Liebe leferlich er= scheinende Beiden bagu berechtigt, glaubte biervon bie glud= liche Husnahme zu machen.

Torso war, wie die meisten neueren Aerzte ein eifriger Botaniker. Als er daher eines Tages mit seinem Freunde durch Phrmonis bewaldete Umgebungen pilgerte und auf einem Baume eine Mistelpstanze entbeckte, so schickte er fich sosort, den Fund zu seinem Eigenthume zu machen, zu Er=

fleigung bes Baumes an.

"Soch lebe die edle Turnkunft!" rief er fröhlich aus, als er, die kleinen Schäben, welche seine Kleidungsstücke das bei erlitten, nicht beachtend, sich am Ziele sah. Oskar aber, den unthätigen Zuschauer abgebend, sprach hastig und laut: "Weißt du, Torso, daß du mich so eben lebhaft an unser

Abenteuer in Ungarn erinnerft? Neun Jahre find es gerabe, bag wir beibe auf ber Riefer hingen und ber weiße Sirfc mir in bie Stiefelfohlen mit feinem Geweihe bohrte, bis uns bas Mabden im Balbe erlofete."

Ein fleines Geräusch in feinem Ruden bewog jest ben Sprecher jum fchnellen Umwenden. Simmel! Die fcone Unbefannte war es, welche mit zurudgeworfenem Schleier und bon einer boben Rothe übergoffen, bor ihm ftand, ibn mit erstaunten Bliden betrachtete und babei einige unber= ftanbliche Worte liepelte. Ihr Bater mar von einer ploslichen Unväflichkeit überfallen wurden, lag bewußtlos in ber Rabe und feine Tochter fam, ben Beiftand ber beiben Freunde Bu erbitten, welche auch fofort fich bazu bereitwillig bezeigten. Die Dhumacht war nur borübergebend, ber alte Berr nach Saufe gebracht und Defar überglucklich, benn er hatte einige Worte mit ber Geliebten gewechselt, auch eines leifen Sanbe= brude fich zu erfreuen gehabt.

mein Torfo!" fchwarmte ber berauschte Defar -"biefes große, buntle Mugenpaar - es reift mid unwiber= ftehlich babin - ich fann nicht wiberftreben - es übt eine bezaubernbe Bewalt auf mich aus und ichon früher habe ich

in feine unergrundlichen Tiefen geblickt."

. Mach zwei Tagen suchte Torfo feinen Freund mit leuch= tenben Augen auf. "Nun rathe, woher ich fomme und welche wichtigen Neuigkeiten ich bei mir trage?" fprach er luftig. "Ach" — verfette Defar trube - jest nichts als was meine Liebe betrifft." - "mich intereffirt

"Ich tomme jo eben von ihr" — triumphirte Torfo bon ber rathfelhaften Jungfrau nämlich! 3hr alter Bapa hat mich zu fich rufen laffen, mir fein Bertrauen gefchentt, mich zu feinem Leibargt angenommen. Aber nicht ibn felbft, nur die liebliche Jungfrau foll ich in Behandlung nehmen. Wenn bu bir jeboch schmeichelft, daß fie burch bich von Umors Pfeilen verlett worben fei und beshalb meiner Gulfe bedurfe : fo bift bu im gewaltigften Brrthume. Run bie zweite, weit größere Neuigkeit: Deine icone Geliebte und - bas Dab= chen im Walbe find eine und diefelbe Berfon, und wir beibe haben bereits vor 9 Jahren in bas fchwarze, unwiberftehliche Mugenpaar geschaut. Gin Glud für mich, bag meine liebe Soa einen Panger mir ins Bab mitgegeben hat, welcher mich

gegen alle Pfeilmunden unverletbar macht. Sore nur rubia weiter. "Deine Tochter bat" - bob ber alte Berr an -"an ihrem Rorper ein Dal, bas, obicon für gewöhnlich bem Muge nicht fichtbar, boch febr entftellend ift. Langft fcon habe ich in fie gebrungen, baffelbe burch eine Operation entfernen zu laffen, jeboch immer ohne Erfolg. Jest ift fie ploblich anderen Ginnes geworben" - merke wohl auf. Defar! jest, nachbem fie in une bie beiben Rieferraupen wieber erkannt hat - "und fle gebenkt, fich einer Operation bon Ihrer geschickten Sand, vorausgesett, bag biefe weber gu ichmerghaft, noch lebenegefährlich fei, zu unterwerfen." Da= türlich mußte ich vor allen Dingen bas fragliche Dal feben und - es war baffelbe, wie ich es bor neun Jahren auf bem Oberarme bes Mabchens im Balbe entbedt hatte. Morgen geschiebt meine Overation und bann - fangft bu an gu overiren, um bie Sand ber fugen Batientin gu erlangen."

Um Abend bes nächsten Tages vereinte ein anhaltendes Regenwetter eine ausgewählte Gesellschaft von Kurgästen in dem kleinen Ballfaale zu Byrmont. Gegenstand des allgemeinen Gesprächs war die überraschend plotzliche Abreise des ungarischen alten Herrn mit seiner schonen Tochter, die in der Stille der verwichenen Nacht statt gefunden und auch diejenige des liebenswürdigen Oskars nach sich gezogen hatte.

"Der Wirth bes alten Magyaren" — erzählte eine nicht minder bejahrte Dame — "versichert, daß, nachdem er nur erst die lette Nummer der Badeliste hinausgeschieft habe, sofort der Besehl zum Einpacken gegeben worden sei. Die schöne Tochter soll nur ungern abgereist sein und viel geweint haben. Heute Morgen, nachdem die Sache etwas ruchbar geworden, ist auch unsers herrn Doktors lieber

Freund auf und babon gefahren."

Der Herr Doktor Torso, welcher zugegen war, erklärte hier, wie sein Freund nur einen kleinen Ausstug beabsichtige und baher vielleicht schon Morgen wieder zurück sein werbe. Das Gespräch auf einen andern Gegenstand zu lenken, bes nutte Torso die Erwähnung des ungarischen Sbelmannes, um das in Ungarn erlebte Abenteuer, auf das Launigste ausgeschmückt zum Besten zu geben. Wirklich gelang ihm auch seine Absicht vollkommen, bevor er noch in die Mitte seiner Erzählung gekommen. Als er aber des Males auf bem

Dberarme bes Balbmabchens ermahnte, unterbrach ben Er= gahler ein jaher Schrei, ber burch ben Saal schwirrte. Bevor ber Doctor hulfreich auffpringen konnte, fah er fich von einem fremben Baare umringt, bas, vorgestern angelangt, beute zum erstenmale in ber Gesellschaft sich zeigte. Die Dame, welche ben Schrei ausgestoßen hatte, richtete jest die haftig hervorgebrachten Worte an Torso: "Mein herr! um Gottes Willen! ein Mal — sagen Sie? — von runber Form - auf bem rechten Oberarme - mit mäusefahlen haaren bewachsen? — ich hatte eine Tochter, die baffelbe Mal trug — seche Jahr alt verschwand fie ploplich — wir glaubten fle im Bluffe ertrunten, weil man am Ufer ibr Baletuch auffanb' - boch ihren Leichnam entbedten wir nimmer, fo febr wir und beshalb bemubten."

"Satte bas Dabden mit bem Dale bunfles Sagr und große, fcmarge Mugen?" forfchte ber Berr in angftlicher

Spannung.

"Allerdinge!" verfeste Torfo - "und zwar ein Augen= paar, in welches man gegenwärtig ungeftraft nicht tief bin= einbliden barf. Saben ober hatten Gie vielleicht einen Reiber oder Feind, bem Gie einen Menschenraub gutrauen fonnten und ber - bag ich's fury mache - auf einem Beine binft?"

"Er ift's!" riefen bie Aeltern mit einem Munbe -

"Er bewarb fich einft mit mir zugleich um bie Sand meiner Gattin" - erzählte ber Berr - "fah fich jeboch gu= rudgefest, und baber fein Sag gegen und, ben er gwar nie hat laut werben lagen. Auch berließ er unferen Bohnort erft ein bolles Jahr nach bem Berfchwinden unferer Abele" -

"So nannte fich auch bas Mabchen im Balbe" - fiel Torfo ein - "allein ber Rame bes alten herrn flimmt nicht mit ber Babelifte" - ber Dottor, fich auf einer Boreiligkeit ertappenb, hielt bier fchnell inne. Gin Bote, ber ihn gu fuchen fam und ihm ein berflegeltes Schreiben einhanbigte, enthob ibn jeber weiteren Berlegenheit. Er beurlaubte fich für einige Minuten bei bem Aelternpaare und begab fich binaus, um ben Inhalt bes Briefes zu erfeben. Gleich bar= rauf ließ er jene herausrufen, welche fich als herr und Frau von Bloom auswiesen, und redete fie mit ben freudigen Worten an: "Go eben schickt mein Freund Osfar mir burch einen Eilboten einen Brief, nach welchem er ben alten, lahmen herrn, vom Schlage getroffen, töbtlich frank in einem, nur 3 Meilen von hier entfernten Orte angetroffen hat. Die Angst bes nahen Todes hat ihm bereits bas Geständniß aus-gepreßt, daß seine angebliche, mit dem bezeichneten Male behafte Tochter von ihm aus Rachsucht geraubt, später aber, aus zu ihr gefaßter, großer Liebe, an Kindesstatt angenommen worden sei und nur der Tod sie von ihm trennen könne. Seinen gegenwärtigen Namen sühre er nach der von ihm erkauften Gerrschaft in Ungarn; seinen eigentlichen verschweige er aber noch hartnäckig, so wie auch benjenigen der wahren Aeltern Abelens. Mein Freund sordert mich auf, ungesäumt dem alten Gerrn meinen ärztlichen Beistand zu widmen. Wollen Sie den Knoten ungesäumt und selbst lösen, so wird uns mein Wagen noch heute nach \*\*\* bringen."

Dieses freundliche Anerbieten wurde sofort angenommen. Der Wagen rollte ab. Seine Insassen kamen gerade noch zu rechter Zeit an, um sich mit dem sterbenden Gerrn von Sprengel zu versöhnen, welcher seiner Pflegetochter seine ganzes, beträchtliches Vermögen zugeschrieben hatte — eine Entschädigung, welche bei des Herrn von Bloom zahlreicher Familie, für Avele nicht von Uebersluß war. Ein halbes Jahr später erhielt Doctor Torso die Einsabung zur Hochzeitsseier seines Freundes Ostar mit Abele vom Bloom, und sein Keller seitdem die süßesten, feurigsten Beiträge aus Ungarischer Sprosser aber, so reizend ihm beren Schlag auch immer zewesen ist, begehrt er nicht, denn kazu hat er die armen Vögel zu lieb. Das Mal aber ließ Ostar nicht von dem Arme seiner reizenden Gattin entsfernen, denn dazu hatte er sie auch zu lieb.

## Die Geschichte von den drei Doktoren.

Don A. Brag. -

Es war einmal ein Doctor, bas heißt fein Doctor ber Philossophie ober gar ber Jurisprudenz, sondern ein rechter Doctor, ber bie Medizin aus bem Grunde studirt hatte, benn er war sieben Jahre hindurch Barbier gewesen, hatte alebann Collegia über Anatomie gebort, sich eine beutsche Uebersetzung bes Galenus gefauft und von ber weit und breit berühmten Universität zu Prag den Doctorhut



Wer so wie dieserschreien kann, Dem fühlt der Andre auf den Zahn.



Wer diesen Streit zu Ende bringt. Dem auch allein die Kur gelingt.



Zu grosse Hast beim Sublimiren Lässt diesen Mann den Zink verlieren.



Mit Brill' und Hörrohr, Schling' und Zangen. Gedenkt er sich den Geist zu fangen.

perfcbrieben. Dennoch trug er biefen Sut felten ober eigentlich gar nicht, fonbern vielmehr eine grune Dute mit einem breiten Schirme, meil es bie Hugen gut confervire, wie er fagte, obgleich lebelwollenbe behaupteten, er babe gar feinen Sut gehabt und auch fein Gelb, fich einen ju faufen, mas allerdings ein übel Ding ift, wie ber Lefer mobl miffen wirb. Run will ich gwar biefen Leuten nicht fo unbedingt Recht geben, aber bennoch ift es gar leicht möglich, bag fich bie Sache boch fo verhielt; benn wenn auch unfer Doctor ein gar gescheibter Dann mar, ber feine Alber ichlagen tonnte wie Giner, fo ift es boch ein altes Sprudywort, bag ber Prophet am Benigften in feinem Baterfante gilt. Daber fam es benn auch, bag bie Praxis unferes Freunbes nur auferft gering mar, und bie Leute, unter benen er aufgemachfen mar, ibn über bie Achfel anfaben. 3mar verfuchte er es auf alle moaliche Beife, fich Runten ju verschaffen, boch vergeblich; er ließ öffentliche Dantfagungen in bie Zeitungen einrucken, bie immer mit den ichonen Borten begannen: "Rachft Gott verbante ich meine Bieberberfiellung nach jahrelangem, fürchterlichen Leiben ber gefchickten Behandlung bes Doctor D. R., bes murbigen Mannes, Gott fegne ibn zc. zc."; aber Riemand wollte anbeigen. - Er ging bes Nachts auf ben Strafen umber, und wo er an ben Saufern einen Rlingelaug fab, flingelte er fo beftig, baf alle Diether in Aufruhr geriethen und an bie Tenfter fturgten, benn fie glaubten nicht andere, als bie gange Stadt flunte in Rlammen. Wenn man ibm bann bie Thur öffnete, fagte er haftig: "bier bin ich ja mobl recht; bier wirb both ber Doctor verlangt?" und bann antwortete ber Thurfteber jebesmal verbrieglich: "Dein mein Berr, bas muß ein Brrthum fein, bier ift noch Alles gefund." - Ginmal aber batte er es verfeben und war in ber Duntelheit zweimal in baffelbe Saus gerathen; ba bachten die Mietheleute, er wolle fie foppen und im Schlafe fioren und pruaelten ben armen Doctor berb gufammen, baf er ein ganges Monat bindurch feine nachtlichen Ercurfionen einstellen mußte.

In jener Zeitperiode, wo unser Doctor weidlich zerschlagen auf seinem Strohsack lag und nicht allein mit seiner Baterstadt, sondern mit der ganzen Welt zerfallen war, und seinen Leichnam mit Arquedusade und Heftpslaster nach Herzenslust tractirte, ich sage in jener Zeitperiode geschab es, daß unserem Helden eine Nummer der Bossischen Zeitung von Staats: und gelehrten Sachen in die Hände siel, worin unter andern merkwärdigen Nachrichten, wie z. B. die Bertreibung der Engländer aus Alfgbanistan und des Riehngeruchs aus neuen Rüchenspinden z. z., auch osgende Anzeige stand: "In einer bedeutenden Provinzialstadt Deutschlands mangelt es schon seit längerter Zeit an einem geschickten Arzie, in Ermangelung dessen sich die Bürgerschaft bisher mit einer sympathetischen Bauerfrau begnügt hat. Die immer mehr zunehmende Bevölkerung gebachter Stadt, die eine allgemeine Theuerung der Lebensmittel befürchten läst, macht es je-

boch unbedingt nothwendig, daß wir einen Arzt besigen, und zwar mare es sehr wünschenswerth, wenn berselbe auch größere Kenntnisse in der Chirurgie besäße, sintemalen die guten Bürger biesiger Stadt sehr hikiger Natur, und zum Österen schon Schlägereien vorgefallen sind, wobei mehrere Arm- und Beinbruche vorgekommen, so daß lerdings eine bedeutende Praxis zu erwarten sein durfte. — Hierauf restectirende Personen erfahren das Nähere bei Angabe ihrer Abresse ze.

Der Doctor hatte nicht fobald biefe Angeige gelefen, als ibm ploblich fo mobl und gefund ju Dlutbe murde, ale batte er ein gan= ses Quart von jenem berühmten Lebenselirier, momit fich meiland bie Raiferin Poppaea ihre Jugend und Schonbeit erhalten haben foll, ausgetrunten. Er fprang fluge von feinem Bette auf, baf feine beis nerne Echnupftabackebofe bom Tifche fiel, und ber Taback berftreut' auf ber Erbe lag, und nachdem er eine Prife genommen batte, rief er aus: "Das ift ein Plat fur mich!" - Große Manner find raich sowohl in ihren Entschließungen als auch im Santeln. Noch am Albend beffelben Tages batte ber Doctor icon bie notbigen Erfunbigungen eingezogen, und nach brei mal vier und zwanzig Stunden faß er ichon auf einem mit grauer Leinemand überzogenen Planmagen, ber ibn nach bem Orte feiner Bestimmung, nach Schöppenftett - ber Rame ift mir nun einmal berausgefabren - bringen follte. Gin altes Spruchmort fagt: "Rleiber machen Leute." und bies ift fo unmahr nicht; auch ber Doctor fab bie Richtigfeit biefer Senten; ein, und batte bor feiner Abreife befondere Aufmerksamkeit auf feine Garberobe gerichtet, um ichon beim erften Auftreten ben Burgern ber guten Stadt Schöppenftedt ju imponiren. Er batte fich bei einem Trobler einen Leibrock von blauem Cammemanichefter mit Gilberflickerei gefauft, unter welchem er eine vonceaufarbige Befte und eine afcharaue Rniebofe trug, mas ibm ein febr gutes Unfeben gab, und biergu fam noch bie fauber mit Roggenmehl gepuberte Peructe, an welcher ein langer Ropf bing, beinabe fo bick wie bas spanische Robr mit blantgeputtem Deffingtnopfe, meldes er von feinem Bater fe= ligen Andentens ererbt batte. Co tonnte es benn auch nicht feblen, baf man ben Doctor überall, mo er binfam, mit ber größten Buvorfommenbeit und Ehrerbietung aufnahm, und die Wirthe in allen Gaftbaufern bie Rechnung mit boppelter Rreibe fchrieben; boch wenn bies auch bem Beutel unfere Selben febr beschwerlich fiel, fo fublte fich bagegen feine Gitelfeit allzusebr geschmeichelt, bag er biefes Unge= mach flandbaft übermunden batte.

Es war an einem schönen Maimorgen und die alte Mutter Natur hatte ihren besten, grüngeblümten Rock angezogen, als der Doctor in der Ferne ben Rirchthurm der guten Stadt Schöppenstedt erblickte. Sein herz klopfte ihm gewaltig unter der Weste, er fühlte, daß ein wichtiger Augenblick seines Lebens herannahe, daß die Rrists seines Schickfals eingetreten ware. Dennoch war das ersehnte Biel

nicht fo nabe, ale er getraumt; ber Beg mar ichlecht, bie Pferbe matt, fury ber Ruhrmann beichloß, jubor noch Mittageraft ju machen. um bann ftattlicher in bie Stadt einfahren ju tonnen. Etwa eine balbe Meile bor bem Riel ber Reife marb Salt gemacht, ber Doctor ftieg in einem freundlichen Gafthof ab und bestellte ein Bimmer fur fich, benn er wollte mit feinen Gebanten allein fein. - "Dr. 26. eine Trepre boch, ift leer und ftebt ju Em. Gnaben Befehl;" fagte ber Wirth und ructe ehrerbietig bas ichwargfammtne Rappchen; "bie Thur ift offen." - "Gratias amice"; fagte ber Doctor und flieg bie Treppe binan. Wie er nun aber oben auf bem langen Corribor fand. geschab es in einer Berftreutheit, bie alle großen Manner ja jumeis len beschleicht, baf er bie rechte Thur perfehlte, bie Stube Dr. 25. öffnete und eintrat. Bei bem Geraufch, welches er machte, fuhr ein Mann, ber bisher brutent in einer Ecte bes Copba gefeffen batte. unwillig empor; ber Doctor aber, in bem Babn, bag er richtig gegangen fei, fagte mit murbevollem Ernft: "Wer ift man? Bas fucht man auf meinem Zimmer?" - Da richtete fich ber Frembe ftolg empor, und nun fab ber Doctor erft, bag berfelbe einen blauen Leib= rock mit brongenen Rnopfen, große Batermorder und eine Brille trug, burch welche er bem Rragenden einen mutbenben Blicf jumarf. "Ich bin Doctor med, Erlangensis, rite promotus," erwiederte er, "ich bin mehr als dies, ich bin Somoopath und reife nach Schoppenftebt, bort Doctor practicus ju werben." - "Und ich," entgegnete unfer Selb, "bin Doctor med. Pragensis, rite promotus, aber mehr als bas. benn ich bin Allopath und reife nach Schöppenftebt, bort ebenfalls Doctor practicus ju merben." - Schweigend fanben fich beibe Man= ner, jeder im Gefühl feines Berthes, gegenüber, fie fchienen fich ge= genfeitig mit Bliden burchbobren ju wollen. Enblich fagte Jener: "Die Allopathie ift ber alte Cauerteig ber Philifter." - "Die So= moopathie ift bas Bert bes Teufels;" erwiderte Diefer. - Alsbalb machten Beibe wieber eine Paufe bis ber Somoopath fagte: ,. Serr, Gie find ein Arrogant;" worauf ber Allopath ermiberte: "Berr, fie find ein Ignorant." - Wenn nun aber ein Doctor jum Anbern fagt, bag Diefer ein Ignorant fei, fo ift bas gerabe fo viel, als ob ber Raifer von China ju England fagt: "Entschuldigen Gie gefälligft, Sie burfen bier fein Opium mehr vertaufen." In beiben Fallen entsteht naturlich Rrieg und fo fonnte es benn auch nicht ausbleiben. baß fich bie beiben Berren gegenfeitig in bie Saare faßten und um= herbalgten. Da aber unfer Allopath feinem Gegner an Rorpercon= ftitution überlegen mar, gelang es ibm, nach langem Ringen bie Dberhand zu gewinnen, er warf Jenen zu Boden, feste ihm ein Rnie auf die Bruft und langte aus feiner Rocktasche ein Instrument ber= bor, welches ber Somoopath alebalb fur einen Pelifan erfannte. Da fing ber Untenliegende an gang jammerlich ju ftobnen: "Um Gottes willen, mas wollen Sie thun, liebwerthefter Berr College; Sie merben mich boch nicht morben?" "Rubig, rubig, mein Bester," ents gegnete ber Allopath; "ich werbe Ihnen zeigen, mas ich gelernt habe,

ich merbe Ihnen einen Backgabn ausziehen."

Dagegen protestirte Jener auf eine gar bergbrechenbe Beife, wie wir auf unferem Bilbe feben; aber alles wollte nichts belfen, und mabricheinlich batte er feinem bojen Geschick unterlegen, wenn ibm nicht in biefem fritischen Augenblick ein Gimer taltes Baffer ju Sulfe genabt mare. Diefer Gimer voll Baffer murbe nämlich über die beis ben Rampfenden ausgegoffen, als ber Pelitan ichon ben Babn gefaßt Der Allopath ließ los, ber Somoopath fprang auf und beibe faben einen Mann in einem grauen Oberrock, bas Saar nach bem Sintertopf juruckgetammt, bor fich fteben, ber mit jufriedenem Blice bas Resultat beobachtete, welches bas plögliche Bad auf die beiben Rampfer bervorgebracht batte. "Es ift gut, gang gut," fagte er gemuthlich ju fich felbft; "ber Paroriemus ift boruber, probatum, probatum!" - "Bas herr? Bas ift probat? Und mer find Gie?" fchnaubte ber Allopath. - "Wer ich bin!" antwortete Jener mit ge-ringschätenber Miene; "mein Berr, ich bin Spbropath, zu deutsch Bafferboctor, und reife nach Schöppenftebt, um bort als practischer Mrgt ju fungiren. Gie feben, meine Methode ift unfehlbar, jo eben bat bas Kluidum bes Waffers feine Rraft berrlich bewährt." - Da brach alebald ber Somoopath in ein lautes, frobliches Gelächter aus. "Bert College," fagte er, "bas ift ein gar curiofes Bufammentreffen." Und er ergabite ibm barauf, mas eben vorgefallen, bag auch fie beibe benfelben Zweck verfolgten, und that jodann ben Borfchlag, baf alle Reinbichaft vergeffen fein follte, ba ce gerabe Beit jum Dittageffen fei. Go murben die herren wieber einig, nur ber Allopath machte noch ein finstres Gesicht und rieb sich mit tem Deffingenopfe feines Robrstocks unter bas Rinn, wie wir ibn auf tem Bilbchen Dr. 2 feben, mabrend ber Somoopath die Berfohnung ganglich berguftellen fuchte, und nun gingen die brei binab in die Gaftstube, wo fur fie gebeckt mar, und fetten fich ju Tifche. Der Allopath aber bestellte fich eine Rlafche Rubesheimer, ber Somoopath einen halben Schnitt Mateira und ter Sporopath ein Glas Baffer. Co agen und tranfen fie mitsammen und maren froblich und guter Dinge, bis ber Rellner mit ben Zahnftodjern fam; bann bezahlten fie die Rechnung und machten fich auf ben Weg nach Schöppenftebt, wo fie gegen Albend anlangten, und am folgenden Tage bem in pleno verjammel: ten Magiftrate ibr Anliegen portrugen.

Allsbald erhob fich ber erste Burgermeister bon feinem Site und hielt eine lange, zierliche Rebe, worin er von ben Pflichten und ber Bebeutung bes Arztes so aussubritich fprach, als ob er Cherenmitglied ber medicinischen Facultät gewesen ware, bann fagte er zu ben brei Canbibaten gewendet: "Und nun, ihr lieben herren, ba es in unserer guten Stabt also Sitte ift, bag jeder Burger sein Meis

sterstückt machen muß, so er zünftig werben will, muß auch jeber von Euch sein Meisterstück machen, und der am Besten die Probe besteht, der soll unser Doctor werden. Se sind hiesigen Ortes nämslich drei Invaliden, die alle krank im Spital liegen, davon der Eine schwindhüchtig, der Zweite gichtbrüchig und der Dritte mit der Winesserfucht befallen; jeder von Euch mag Einen davon behandeln und das Loos soll entscheiden, welchen Kranken ein jeder erhalte." — Das waren die drei Doctoren alsbald zusteben, gingen nach dem Spital und würselten um die Invaliden; der Allopath aber warf alle Sechs

und gewann ben Schwindfüchtigen.

Alle nun ein Jeber feinen Patienten in Hugenschein nahm, fab unfer Doctor bald, baf bier nicht mehr zu helfen fei. Dennoch ver= ichrieb er ein großes Recept, bag bem Apothefer bas Berg im Leibe lachte, ale er es fab, und am folgenden Tage wieder und fo fort. Dabei fummerte er fich aber menig um ben Rranten, fonbern fag in ber Berberge jum golbnen Ralb neben bem Spital und ließ tapfer einschenten, und ber Birth ichrieb es mit boppelter Rreibe an, benn er hatte versprochen ju bezahlen, sobalb er feine neue Stelle angetreten batte. Der Somoopath aber brachte fein ganges Laboratorium nach bem Spital, und fag Tag und Macht und braute Glirire und Ripflire fur ben Baffersuchtigen, wie wir auf ben beiben Bilbchen oben feben tonnen; ber Apotheter aber befam gar nichts ju berbie-Der Sporopath batte ben Gichtbriichigen in bie Rur betom= men und gab bem Avothefer auch nichts ju thun. Dagegen muß= ten bie Spitalwarter ben gangen Sag über Baffer tragen, jum Erin= fen, ju Umfchlagen, jum Baben, bag ihnen ber Schweiß bon ber Stirne lief, und ichmuren Alle, lieber wollten fie aus ihrem Dienft geben, als folden Doctor über fich baben.

So maren etwa brei Bochen bingegangen, ba murbe bem Da= giftrate gemelbet, baf alle brei Rrante geftorben feien und zwar in ber nämlichen Racht und in ber nämlichen Stunde. Huf folchen Kall batten bie Bater ber Stadt nicht gerechnet, und ber Burger= meifter rief baber bie Ratheberren jufammen, um in biefem bebenfs lichen Falle einen Entschluß ju faffen, benn jeber ber brei Canbibas ten hatte bas gleiche Recht. Go maren auch die Stimmen ber Raths= berren gleichmäßig getheilt, jeber Candibat hatte brei berfelben fur fich, ber Bürgermeifter allein follte ben Ausschlag geben. Wie nun Diefer aber auf feinem lebernen Politerfluhl fag und ben Ringer an bie Rafe gelegt batte, fam ploglich ber Wirth jum goldnen Ralb athemios in bas Rathezimmer gelaufen. - "Berr Gebatter, Berr Gebatter!" rief er bem Burgermeifter ju, benn er hatte beffen als tefte Tochter, bie nachmals mit bem Thorschreiber verheirathet mar, über bie Saufe gehalten, "herr Gebatter, ber Allopath muß unfer Doctor werben, benn er bat fein Gelb, mir feine Rechnung ju bes gablen, und wir tonnen ibn nicht aus ber Stadt laffen!" - Da

wälzte sich eine unendlich schwere Last von der Bruft bes Burgermeisters, ein zufriedenes Lächeln flog über sein Gesicht. "Za, ja,
Ihr habt Recht, herr Gevatter," sagte er; "der Apotheter hat mir auch schon gesagt, daß er was verstehen soll; beruhigt Euch, er soll Euch nicht entwischen, der Allopath soll Doctor unserer guten Stadt werden, wir wollen von dem andern neuen Kram nichts wissen. Seid Ihr damit einverstanden, ihr herren?"— Da nichten die wohlweisen Rathe der guten Stadt allesammt einmuthiglich mit dem Haupte, und sagten: "recte, recte, domine."

Alfo murbe ber Allopath Doctor ju Schöppenstebt und trug ben Sieg über feine Collegen bavon; aber feit jener Zeit foll niemals wieder Rlage über bie junehmende Bevollerung gedachten Orts vor-

gefommen fein.

### Der Brautkranz.

Ergählung von g. Kletke. (Mit einem Stablftich.)\*)

1. Der Brautfrang.

Bor ber Bube bee Rramers ftanten zwei junge Matchen, bon benen eine, bas hubiche Mantel, bie Tochter einer Wittme mar, bie im Dorf ein Sauschen hatte, bas antre, Bath, ihre Freundin. Es galt ben hantel um einen Brautfrang; bes reichen Gastwirths Tochter mar bie Braut, und Nantel Brautjungfer und gab ben Rrang.

Mein hübsches Nandel, sagte der höfliche Krämer, sollten wir um die Paar Kreuzer uneins werden? ich seh' schon, Du willft mich nichts verdienen laffen, so mag's nur sein! Du könntest den Kranz gar umsonst haben, wenn Du mich obenein nehmen wolltest, denn daß ich seit drei Jahren Wittwer bin, das weißt Du, und so ein blankes, schmuckes Mäbel — nun ich rede nur so, Du hast wohl Dein Theil, und auf mich nicht gewartet.

Der Kramer schwatzte in einem ju, aber Nanbel sagte fein Wort, legte haftig bas Gelb bin, und jog Batty mit sich fort. Ge ift schon wahr, plauberte Batty unterwegs, was die Leute sagen, Du bift so fill geworben; aber ich mugt's ja wiffen, wenn Du was Liebes haft.

Nanbel feufzte von Berzen. Wer weiß, sprach Bath, fiber's Jahr trägit Du vielleicht selber so ein Kranzel, — ber reiche Meper, ber sich zehnmal nach Dir umschaut — Pfui, sagte Nanbel unwilleig, ber bose Mensch, ber auf Pfander leibt und bie armen Leute um haus und hof bringt!

Co mird's ein andrer fein, fuhr Batily fort, und wenn's ber braune Ceppi mar'. Mandel murde blutroth, ba ftanb ber braune

<sup>\*)</sup> Rad einer febr bubiden Lithographie in größerem Maafftabe, welche bei berrn G. S. Schrober in Berlin erichienen ift.

Seppi wirflich bruben über'm Bach und rief: Gott gruß! — Schon Dant! verfette Batly, und Nandel nicte ftill mit bem Ropf.

Ja, Du bantst bem hübschen Burschen taum einmal, fprach bas muthwillige Mabchen; aber schon gut, Du mußt einen Reicheren haben, und bem wilben bofen Seppi trau ich nicht; er ift nicht im Dorf aufgewachsen, sein Bater ift mit ihm hergekommen, kaum, bag er ein Landskind ift.

Bas willft bu bem Seppi nachsagen? fragte Nanbel lebhaft, er ift fill und fleißig, er fucht feinen Streit, und Gott erbarm' es,

daß er nicht mehr bat, 's ift feine Schuld nicht.

Da ftanden fie vor der Randel ihrem Saufe, und Batty fagte: Leb mobi! und lachte: Sitt' bich por bem braunen Ceppi!

#### 2. Die Sochzeit. - Geppi.

Sang und Klang war vorüber, der Jubel hatte lange ausgelärmt, die Glücklichen saßen schon in ihrem eigenen Hause. Nandel aber ging mit fillem Herzen in dem kleinem Gärtlein, welches gleich an die Wohnstube stieß, auf und zu, und begoß die Serbstblumen. Sie batten gestern Alle gesagt, nun müßte sie als Kranzjungser die nächste Braut sein; sie hatten so viel gescherzt und gelacht, daß der Nandel ganz trüb und weh wurde. — Drin in der Stube saß der Nandel ganz trüb und who wurde. — Drin in der Stube saß die Mutter am Fenster und spann. Sen ging der reiche Pfand-Meper, wie sie ihn bießen, vorüber, stand fill am Fenster und sagte: Schaut, wie so sleißig, zum Hausstand für die Tochter? Gebt mir das Mädel, eb' der Winter sommt. Heh, was meint Ihr dazu? Ihr wist schon, ich sig' nicht beim leeren Kasten; frisch zugeschlagen mit Hand und Mund!

Aber die alte Frau schlug nicht zu, sondern versetzte ernsihaft: Müßt schon bei der Nandel selber anfragen, ich zwing' sie nicht. — Da zog der Freier ein verdriestlich Gesicht, lachte hochmüthig, und ging seines Weges. Als das Mädchen in die Stube trat, sprach die Mutter: Der Pfand-Meyer ist hier gewesen, und will dich zur Krau haben. Seilige Mutter Gottes, schrie Nandel, du hast doch

nicht Ja gefagt?

Er foll dir's felber fagen, ich zwing' dich nicht, hab' ich ge-

antwortet.

Känger fonnte sich Nandel nicht halten; sie füßte heftig die Hand der alten Frau und weinte bitterlich. Da fagte die so sanft als möglich: Ja, mein Kind, ich will dich nicht zwingen, und der Pfande Meher zumal ist fein guter Mensch, aber der Seppi steckt dir im Ropf, und das wird dich unglicklich machen. Ich bin dem Seppi nicht böse, fuhr sie fort, da Nandel noch hestiger weinte, aber ich wollte, sein Bater wär nimmer in unser Dorf gezogen, denn was soll das werden? Das kleine Gehöft ist übel verschuldet — ja doch, ich weiß, der Alte hat's ihm so hinterlaffen, und der

the room Google

Pfand-Meyer hat auch sein Theil baran, aber bu lieber Gott, wenn wir selber nur reiche Leute waren! Die paar Guiben in beiner Sparbuchse, die silbernen Benkelthaler, und das schöne goldne Kreuzchen, das Pathengeschent der gnädigen Frau Gräfin, das ift ja dein größe ter Reichthum! Ich bin eine arme Wittwe, und der Seppi ist ein armer, verschuldeter Mensch.

Und er ift boch fo gut, fagte leife bie Tochter, fo gut und fo lieb. Die Mutter that, als borte fie's nicht: Mit Schulben anfangen, ift ein bofes, bofes Ding, macht graues Saar vor ber Beit.

Benn ich bein Elend mitanfeben mußte!

Bergens-, Bergens : Mutter! rief Mandel, ich will recht beten,

frub und Abende, bag Alles gut wird! -

Nanbel beteite fruh und Abends mit beifen Thranen von ganger Seele, und wenn fie in ben Garten zwischen ben Blumen ging, auf die der Herbstwind schon eine Menge gelbes Laub berabschüttelte, bachte fie zuweilen, ob es nicht bester sei, wenn sie mit den Blumen verginge, und die letten Berbststrablen ihr auf's Grab schienen.

So rückte die Zeit immer weiter, die Erde wurde brauner, Mebel bammerten zeitiger über dem Wiefengrund, und Marienfadthen flogen hin und wider, als ob sie Alles umspinnen wollten. Sines Abends — die Mutter war schon des Nachmittags zu einer franken Freundin gegangen und Nandel allein im Garten — da hörte sie ein Rascheln und Nauschen in der Nähe, als ob sich Jemand mit Gewalt durch das dichte Dorngesträuch dränge. Nandel ersichtat, und wie erst, da jeht ein braunes, männliches Gesicht aus der hecke sichtbar wurde. Sie wollte fortspringen und nach hisferusen, als sie Seppi erkannte, der von den Dornen übel zerrissen war. Du thörichter wilder Mensch, sagte sie bose, was ist das für ein Streich von dir? Wenn's Zemand gesehen hat, was soll er benten? Und durch die Dornen —

Du liebes, gutes Nandel, bat Ceppi, ihre Sand faffend, Niemand hat's gesehn, die Nachbarbäuser stehn ja weit genug, ich bin über den Graben gesprungen, und durch den Zaun in die Secke gekommen. Die Mutter ift nicht beim, ich weiß wohl, und ich geh' auch gleich wieder. Nur einmal sehn mußt' ich bich und sprechen,

und boren, ob bu mir noch aut bift.

Du weißt es wohl, feufste Ranbel, vielleicht mar's beffer, bag: wir's une nie gefagt batten, ba's aber einmal gefcheben ift, fo foll's

auch bleiben, und mag's tommen, wie's will.

Betrub' bich nicht, mein herzensnandel, sprach Seppi, es mocht' mir selber bas herz zerspringen, wenn ich bente, wie's gebt und steht; aber boch hab' ich frischen Muth. Wenn's noch so schlimm wird, sind's ein paar Jahre mehr, und da will ich schaffen, daß mir bas Biut aus ben Nägeln springt, bis du mein wirst. Ja Nandel, wenn du ein treues herz haft, so soll's mir nicht bang sein.

Nandel entgegnete nichts, sie weinte und lachte halb. Lieber Gott! schrie Seppi, ich bin der glücklichste Mensch von der Welt! Nun geh', dat Nandel. Aber eh' noch Seppi seinen Rückweg nahm, trat die Mutter in den Garten, stand vor ihnen und sagte erzürnt: Schäm' dich, Seppi, schäm' dich, willst du mir ganz mein Kind verlocken und unglücklich machen; was willst du?

3ch bin ein ehrlicher Menich, verfette Ceppi, und will es

bleiben.

So solltest du, fuhr die alte Frau fort, dich heimlicherweise nicht herstehlen, und meinem Kinde das Berg schwer machen; benn du weißt's ja nicht, du fannst's ja nicht wissen, wie lange das noch währen wird Es ist bose, bose von dir, wie du jest thust; laß dich nicht früher sehn, dis du ehrlich und offen vor mich hintreten fannst und sagen: Nun kann ich die Nandet zum Weibe nehmen.

Seppi aihmete schwer und ging. Aber als die Mutter auf ihre Tochter sah, wie sie dem Seppi so schwerzlich nachschaute, mußte sie's erbarmen, 'und sie fagte: Nein, Seppi, so follst du mir nimmer gehn. Nimm feinen Groll mit, benn ich hab' feinen wider

bich, und wenn bir's beffer geht, will ich bich gern febn.

Da reichten fich bie Liebenden bie Sante, und Ceppi, fatt burch bie Bede, ging trubfelig jur Sausthur' binaue.

### 3. Die Berfuchung.

Es giebt Beiten, wo Giner langfam mit jedem Tage mehr und mehr ju vergeben meint, bis ber lette Sauch wie ein langer, fluchtiger Connenblick erlifcht. Fallt aber in biefe Geelenmube ploglich ein schneibender tiefer Schmerg, so gieht fich alles Leben ftraff gu= fammen, und richtet fich, fatt bee Tobes, ftarter und mutbiger wieber auf. Go ftill und mube lebte Randel vor fich bin, bis Bath eines Abends die Freundin befuchte, und ihr biefe und jene Rach= richt brachte. Gie schmatte bin und wiber, und fam auch auf ben braunen Geppi und ergabite: Er thut mir wirflich leib, ber arme Buriche, benn fie merben ibm nachfter Sage bas Saus mit Allem fortnehmen und vertaufen, weil er fein Gelb ju bezahlen bat; b'ift aber noch viel fchlimmer mit ibm, benn er foll in bofer Ge= fellichaft fein, und mit verwegenen Leuten vertebren, wie mit bem langen Ruprecht bruben aus ber Beibe. Dagu fchieft er wie ber Teufel, und ba fann leicht ein Ungluck geschebn, fo milb und auf= gebracht wie er jest ift. Gott behut' einen Jeben, und wend' es jum Beften! Sieh' Manbel, bir wollt' ich's nur gefagt haben, baf bu etwa nicht weiter an ibn bachteft und bich gramteft; benn nun mar' es boch que mit euch.

Und ift bas mahrhaftig mahr, Bath, mas bu mir fagft? fragte Ranbel, und richtete fich boch und ftart bon ber Bant auf, auf

welcher fie fagen.

Gewiß, Mantel, betheuerte Batly, ich mocht' bich ja nicht be-Jugen, und fag bir's in ber beften Abficht. Um Enbe mar's auch nicht notbig, und bu bentft ohnebin nicht mehr an ben Geppi, und es mar eine unnute Gorge bon mir.

Mein, nein, fprach Mandel, ich bante bir. Mun ergabl' aber mas recht Luftiges, Munteres, bu tommft ja fo weit und breit

berum, Batlo.

Batty war vergnügt, Ranbel fo rafch getroftet ju finden, benn fie hatte fich fchon bas Jammern und Weinen um Geppi borge-Run ergabite fie flint bintereinanber Alles, mas fie auf bem Bergen batte, und ba fie gern plauberte und felber aus vollem Salfe baju lachte, mertte fie faum, bag Ranbel fo menig baju fprach.

Es mar faft Racht, ale Batto wieder beimging. Raum mar fie fort, fo trat Randel leife in ibre Rammer - Die Mutter ichlief lange ichon - und nahm bebutfam aus einer großen Erube, bie fie aufschlof, eine blecherne Sparbuchfe und eine fleine leberne Rapfel. Sie perbarg beibes unter ibrer Rleibung, legte bie Saube ab, bulte fich in ein großes Tuch, um nicht fogleich ertannt ju merben, offnete bie Saustbur', und trat in's Rreie.

Gin rauber Movemberwind mehte, aber Ranbel glubte. Seftig pochte ibr Berg; auf welchem Gange befand fie fich? Gie wollte ju Ceppi, fie wollte ibm ibr ganges fleines Gigenthum bringen, fie wollte ibn bitten, marnen, retten! Da mar tein Bogern, fein Bebenten gemejen, bie Rurcht ber Berlaumbung bofer Bungen, ber lange einsame Weg jur Rachtzeit, fie bachte an nichte, fie fublte

nur, bag fie ibn retten muffe.

Alle Manbel an bas fteinerne Erucifir fam, welches unweit bes Balbrandes fand, hielt fie die haftigen Schritte ein, und warf fich jur Erbe. Rnieend umfagte fie bas Rreug bes Erlofers - nun fonnte fie weinen, nun fonnte fie beten! Huch ber Mond trat gwis ichen bem bunteln windgetriebenen Gewolf berbor, und leuchtete wie perfobnent über bas fchmergreiche Bild bes Beilands und bas meinende Dabchen. Alle fie aufftand, erblicte fie in einiger Entfernung amei Gestalten, welche vorsichtig, wie es fchien, ben bellen Mondichein vermieben und ber Balbung rafch jufchritten. Gie naberten fich bem Rreug - Nanbel ftanb regungelos, bie fie ploglich mit ber gangen Angst ihrer Seele, halblaut boch borbar, Seppi! rief. Der Angerufene bingufpringen, mabrend fein Begleiter fich in ben Balb verlor, mar Gine. Erfreut, überrafcht und verlegen fand Ceppi bor ibr: Du bier, meine Ranbel, in biefer Stunde, mein Simmel, mas willft bu, mas baft bu?

Ceppi, entgegnete bas Mabchen ernft, fieb ben Drt, wo wir ftebn, unter bem Bilbe bes bimmlifchen Erlofers, bei beiner Gelig-

feit, fprich bie Babrbeit!

Bas willft bu wiffen? fragte Ceppi unrubig.

Bas schleichst bu jur Nacht mit bieser Buchse, mas mar bein Borhaben, in wessen Gesellschaft gingst bu? Sprich Seppi, lieber Seppi, bier bast bu Alles, mas mein ift, nimm es, verfauf's, es ift bein. Ich brauche nichte, ich will Armuth und Glend mit bir tra-

gen - ach Geppi, bu gebit auf ichlechten Begen! -

Die Sprache verfagte ibr, gitternt lebnte fie an ben Stein, und blicfte unverwandt auf Geppi, ber in innerfter Bemegung fchmer athmete. Seine Mugen glangten von Thranen; Manbel, qu= tes treues Manbel, fprach er leife, Gott bebute mich, bag ich etwas anrubre, mas bir gebort. Das Gelbftud murte mich in Dart und Bein brennen. Du follft Alles miffen, Alles; nein Rantel, es ift noch nicht ju fpat, jest, beute noch nicht. Gie wollen mir Alles vertaufen, ich foll ale ein Bettler aus bem Saufe gebn, beschimpft, verbobnt por bem gangen Dorfe. Gieb, Ranbel, bas bat mir in Born und Buth die Sinne fo verwirrt, bag ich wie ein Rafenber umlief, meinte, bu marft nun immer verloren, und in folder Roth aegen alle Menichen einen grimmigen Sag faßte. Freilich mar ich boje verblenbet, benn wenn ich beine Gute und Liebe feb', fo ift aller Rorn und Sag berichwunden. Da fam nun por etlichen Bochen ber Ruprecht bruben pon ber Saibe, machte fich bei mir ju ichaffen, batte von meinem Ungluck gebort, und fprach: Lag fie's nehmen, in Teufele Ramen, ein Schut wie Du wird nicht verberben, bol' Dir alle Racht ein Wilbpret aus bem Forft, bas ift recht und billig, fie zwingen Dich ja bagu: ich meif' Dir jeben Weg und Steg. - Anfangs erschraf ich vor folden Reben; beut' aber, weil es in mir tochte und brannte, nahm ich in ber Bergweiflung bie Buchfe, und wollte mit ibm gebn, nur um ju fchiegen. Und mas ich bann gethan hatte, bas Gewehr bei ber Sand, wenn fie getom= men maren, mich ju pfanben, ja, bas weiß ber liebe Gott! fei rubig, mein englisches Rantel, bamit ift es borbei. In Gottes Ramen, foll es nicht anders fein, mogen fie tommen und fich besablt machen. Borber aber will ich bas Lette versuchen. Auf ben Gutern bes Grafen, zwei Stunden von bier, wohnt ein Better mei= nes Baters. Freilich ift er ein farger, habgieriger Mann, fonft tonnt' er mir belfen. Bielleicht thut er's boch, und ich mach' mich jett gleich auf ben Weg.

Und die ganze Nacht durch willft du geb'n? fragte Nandel beforgt. Was thut's? fprach Seppi, ich bin nicht mude, und tonnte doch tein Auge zumachen, obwobl ich so viel ruhiger bin, ale all' die Zeit ber.

Und bu willst bas Wenige nicht annehmen, was ich bir geben

tann, und fo gern geben mochte?

Rein, nein, versetzte Ceppi bestimmt, sag' nichts bavon. Silft mir ber Better nicht, jo werb' ich ja febn, bag ich in rechter, guter Urt mein Brot finbe.

Lag nicht von Gott, mein Geppi, fagte Rantel jum Abichiebe,

und Seppi betheuerte: nein, ich will's gewiß nicht, es fomm' nun, wie es woll'. Da hülte sich Nandel bicht in ihr Tuch, und ging in das Dorf zuruck, mahrend Seppi das Gehölz, in welchem Ruprecht verschwunden war, seitwärts liegen ließ, und den Weg zum Better einschlug.

### 4. Der Schuf.

Eine gute Stunde Bege und bruber mar Geppi ruftig juge= ichritten, ale er bie breite Walbung paffiren mußte, welche fich bor ben Gutern bee Grafen bingog. Seppi bachte taum baran, bag er feine gelabene Buchfe noch immer bei fich fuhrte, und bem Forfter, ber ibm begegne, fur einen Bilbbieb gelten muffe. Run feiner bosfen Abficht fich bewuft, frob und befanftigt in bem Gebanten an Ranbel, ging er rubig bie berichlungenen Balbftege entlang. Da fab er ploglich in feiner Rabe zwei furchtbare Hugen aus bem Ge= bufch funteln. Der nachfte Hugenblick überzeugte ibn, bag bie Mu= gen einem großen Bolf angeborten, ber, ohne fich ju rubren, bor ibm am Bege fag. Geppi erfdraf nicht, benn er batte bas Berg auf der rechten Stelle, und verwunderte fich nur über ben fruben Gaft, ber mobl fouft im barten Winter fich bierber ju ber= irren pflegte. Er befann fich aber nicht lange, benn ba er bem Bolfe nicht vorüber geben durfte, ohne Gefahr, von ihm angefallen ju merben, nahm er die Buchfe, fab bem Lauernden feft in's Huge, und brudte los. Es mar ein guter, ficherer Schuff, benn Geppi gielte nie umfonft, bie Rugel mar bem Bolfe mitten burch bie Bruft gegangen, und balb ftrectte er feine rauberifchen icharfen Rlauen regungeles bon fich.

Was follst bu mit bem Thiere anfangen? überlegte Seppi, bier liegen foll's nicht bleiben, wenigstens giebt ber Räuber einen tuchtisgen Pelz ab. Er entschloft sich also, machte eine Schleife, und zog ben tobten Wolf langsam mit sich fort. Es wurde ihm sauer genug, bis er ben Rand bes Walbes erreichte. Da ließ er seine Beute liegen, bezeichnete sich ben Ort, schnitt bem Wolfe die Ohren ab, bie

er ju fich flectte, und ging auf bas Dorf ju.

Es bammerte eben, aber ber Better war schon lange auf, als Seppi ju ihm eintrat. Rurz und gut sagte Seppi sein Begehren, siellte ihm die unverschulbete Noth dar, die Barte der Gläubiger, die Größe des Berlustes, versprach redliche Ruchahlung in billigen Fristen. Hm! hm! war das Einzige, was der Better topsschüttelnd dazu brummte. Da bemerkte er die Büchse, welche Seppi beim Einztreten in die Ecke gestellt hatte, und fragte neugierig: Ei der Tausfend, du fommst wohl von der Jagd?

Seppi mußte nicht, mas er barauf entgegnen follte, und ante

wortete: 3ch bab' einen Bolf geschoffen.

Einen Bolf! Geht boch! rief ber Better gang begierig, mo

ift er benn, wo liegt er benn?

Gleich braufen im Balbe, jur linten Sand, bei bem jungen Unmuche, erwiderte Seppi mifmuthig; aber laft ben Wolf, Better,

ich bitt' Euch, und fagt, ob 3hr mir belfen fonnt.

Nein, nein, fuhr ber Better fort, ein Bolf und jest, bas ist ja ein furiofer Spaß. Damit ging er jur Schublade, nahm feche Guibenstücke, jählte sie langsam hinter einander auf den Tisch, und sprach: Better, bu hast beut' einen glücklichen Tag, du kannst seche Guibenstücke verdienen, die jahl' ich für den Bolf, ich kauf dir'n ab, willst du? Zur einen Schuß seche Gulbenstücke! Das beiß ich Berdienst.

Meinetwegen boch, fagte Seppi, aber nun lagt uns jur Sache fommen: benft, bag ich beut' ichon ober morgen mein gang Sab'

und Gut verlieren fann.

Alfo ber Sandel ift richtig, rief ber Better vergnugt, fieh' nach, Seppi, es ift fein falfches brunter, ich nehm' feins zuruct. Du bift gufrieben, bent' ich.

Ach, mas follen mir feche Gulben, Better, fprach Seppi arger= lich, fagt mir's doch furz heraus, ob Ihr fonnt und wollt. Run frei= lich, Ihr fonnt schon, das weiß ich, aber ob Ihr wollt, das ift die Frage.

Der Better verzog feine Miene: Ich wundre mich, Seppi, mas du ba rebest. Bin ich ein reicher Mann, hab' ich Gelb zu verborgen? Du bist ein junger, rüftiger Bursche, die ganze Welt steht dir offen, du kannst noch überall dein Glück finden. Wer weiß, wie dir's gut ift. Willt du noch einen Gulden für den Wolf? Das ist Alles, was ich thun kann, und du mußt sagen, daß ich nicht schlecht an dir handle.

Pfui, schamt Euch, Better, sagte Seppi zornig aufstebend und die Buchfe von der Wand nehmend. Holt Euch den Wolf, Ihr gebt ein gutes Paar. Damit ging er rasch hinaus, dem heimweg zu, ben er eilig zurückschritt. Borsichtig, um von Niemandem gesehen zu werden, schlich er in sein haus, warf sich todtmude auf sein hartes Lager, und es dauerte eben nicht lange, so schloß er die Lugen

ju einem festen Schlaf.

#### 5. Der Graf.

Der alte Better mar ein Schelm burch und burch. Seppi wußte nicht, baß ber Graf zwei Tage vorher ein hohes Schußgelb für ben Bolf ausgesetzt hatte, und bas bachte ber Better mit guter Art zu erwischen. Er holte gleich ben tobten Bolf in sein Haus, suhr ihn eine Stunde später vor bas Schloß, und bat sich von bem Herrn Grafen unterthänigst bas Schußgelb aus. Der Graf war selber ein Jagbliebhaber, und ba er ben tüchtigen Schuß sab, lachte ihm bas Herz im Leibe, und bem spithbübischen Better auch, wenn er an die Bezahlung bachte, und wie er ben Seppi so leicht abgefunden.

Da fagte ber Graf mit einmal: Bo find benn aber bie Dbren? Meiner Treu, berfette ber Bauer erfchrocken und verwirrt, fie

find abgeschnitten, ober ber Bolf bat biesmal feine gehabt.

Der Graf fab ibn mit einem Blid an, ber burch Darf und Bein ging: Du Schelm, wer bat ben Bolf gefchoffen? Dem Better ichlotterten bie Rniee und er bachte, es wird nicht gut merben, wenn bie Spigbuberei austommt; getraute fich aber nicht, bem Grafen viel vorzulugen, nannte alfo Geppi, und verfdmieg nur ben Rauf.

Bo ift ber Buriche? fragte ber Graf weiter, und fprach nach ber umftanblichen Rachricht, wie Geppi geitig wieber guruckgemußt, und ibm, bem Better, ben Bolf auf bie Geele gebunden, furt und

barich: Der Wolf bleibt bier; jest pact' bich.

Der Better ging um fo viel Gulben armer, langfam nach Saufe juruct. Dan murmten ibn noch befonbere bie feche Gulben, Die er bem Seppi gegeben, und fein einziger Eroft mar, bag er nicht auch ben fiebenten noch genommen batte. Go fchlimm wie beut' mar's ibm balb nicht ergangen; bunbertmal permunichte er ben Geppi, ben Obrabichneiber!

Der Schulze, ber Gerichtsschreiber und ber Pfand. Meper gingen jufammen im Dorfe auf und ab, und mas fie fprachen, galt bem Seppi, welcher mit nachstem Morgen gepfandet werben follte. Der Meber freute fich barauf, und hatte fein Theil nach Rraften bagu beigetragen. Da fam ber Graf geritten, und ba fie ibn fannten, jogen alle bie Dugen tief jur Erbe.

Bo ift bes braunen Ceppi's Saus? fragte ber Graf anhaltenb. Grafliche Gnaben, fagten alle Drei jugleich, fur beut' noch bort, ben Buich entlang, binter ber Unbobe linte bor bem Sann. geben eben ben Beg. - Das mar eine Luge, melde allen Dreien ju gleicher Beit tam, benn fie wollten fur ihr Leben gern wiffen, mas benn ber Graf mit tem Ceppi borbatte.

Rur beut'? wiederholte ber Graf, und morgen?

Ei bas Gutchen, verfette ber Pfand. Mever lachelnb, wird ibm morgen mit Allem, mas brinn und bran ift, fortgenommen, mit gug und Recht ber Schulben halber, die noch bon bem Bater brauf ftebn. Und bie Schulden, wie viel betragen fie? fragte ber Graf meiter.

Genau 150 Gulben, ermiberte Meper, und ber Schulg und ber Gerichtshalter riefen einstimmig: baju 50 Gulben Gerichtefoften!

Funfzig Gulben, eine gute Rechnung! fagte fpottifch ber Graf, und ritt langfam mit feinen Begweifern. Geppi lag noch im feften Schlafe, als ber Graf mit ben Uebrigen bor bem Sauschen anlangte. Die Thur' mar ju. Der Schulg pochte beftig an: Beraus, Geppi, bift bu ju Soufe? Dach' auf, jum Teufel, lag une bier nicht fteb'n, es find andre Leute ba. -

Seppi ermachte bei bem garm, und meinte, ba er bie Stimme bee Schulgen vernahm, fie famen, ibn jest ju pfanben. Er fprang jornig auf, daß ihm der lette Schlaf in diesem hause nicht mehr in Rube vergönnt sein sollte, und lief jum Fenster. Der Anblick des Grafen machte ihn stutig, so daß er die bosen Worte, welche er eben auf der Zunge hatte, rasch verschluckte.

Du bift ber Burich, welcher beute Racht ben Bolf geschoffen,

fragte ber Graf, mo haft bu bie Dbren?

Meiner Treu', rief Ceppi, die vergaf ich, bem Better ju geben! Da find fie, Em. Gnaden.

Du bift ein guter Schut, Ceppi, nicht mabr?

3ch will mich nicht rubmen, gnabiger Berr Graf, aber ich bent', ich bin's.

Ich brauch' einen Forfter, bein Geficht gefällt mir, willft bu

bie Stelle?

Ich, gnabigfter herr Graf, rief Ceppi gitternb, - Schulge,

Gerichteschreiber, nehmt, nehmt Alles -

Rein, unterbrach ihn ber Graf, bas lof' ich aus, bas fei bein Schufigelb. Meine Leute muffen schulbenfrei sein. Dann mach' damit, was du willft. Run konnte sich Seppi nicht langer halten, er sprang zu dem niedrigen Fenster hinaus, ergriff die hand des Grafen, und kufte sie, ohne ein Wort hervorzubringen. Der Pfand-Meyer, der Gerichtsschreiber, der Schulze zogen verlegene Gesichter, und wusten nicht, wie sie sich dabei verhalten follten; ja, der Pfand-Meyer, wie sehr ihn die Geschichte wurmte, machte einen tiefen Buckling vor dem Grafen.

### 6. Schluß.

Nandel, Nandel! rief Batly, ale fie hastig in die Stube sprang, mas fur Neues, bu mein himmel! Erstaunen wirst bu, was Alles vorgeht. Eben hab' ich's gebort.

Bas ift benn? fragte Ranbel angfilich.

Der Förster, ergabite Batty, hat gestern Nacht ben Ruprecht auf'm Unftand getroffen; er hat ihm die Flinte wegnehmen wollen, sie sind hart an einander gerathen, der Ruprecht hat auf den Försster angelegt, und der hat geschoffen. — Der Ruprecht ift arg gestroffen, und lebt feinen Tag mehr.

Bott fei gebanft! fchrie Danbel.

Wie? fragte Batto erftaunt, banfft bu Gott, bag ber arme Menich, wenn er freilich auch ein Wilbbieb ift, elenbiglich fterben muß?

Rein boch, nein, du verstehft mich nicht, entgegnete Ranbel bers wirrt, mir thut ber Ropf web, ich weiß nicht, mas ich rebe.

Ja bu glifft auch, wie eine Rofe. Und ben anbern Schug, ben hat ber Seppi gethan. —

Ranbel murbe leichenblaß, fie ftammelte nur: ber Seppi?

Da tam ber Seppi, wie berbeigerufen, felber in's Rimmer gefturat, faste Ranbel berghaft um ben hals und rief: Juchhe, bu Bergensnandel, ben Bolf bab' ich geschoffen, bes Grafen Forfter bin

ich geworben, und hab' feinen Baten Schulben mehr!

Das war Mebigin! Sab' ich's nicht immer gefagt! fprach Bath, und lief nach ber Ruche, um bie Mutter zu rufen. Drauf mußte Ceppi nun ber Reihe nach ben Sergang ergablen, und jett freuten fich alle mit einander erft recht!

Diesmal, sagte Batty luftig, als sie wieder bor der Bude des Krämers ftand, und einen Brautfranz mählte, diesmal, Herr Krämer, bin ich die Kranzjungfer. Sieht Er, die Nandel traffs. Aber das nächste Mal fommt's an mich, und mufit ich Ihn selber beiratben!

## Vom Bauer und seinem Sohn,

aus dem Buche: Der Graf Sucanor. \*)

Eines Tages sagte ber Graf Lucanor zu seinem Ratbe Patronius, wie er wegen eines gewissen Borhabens in großer Noth und
Sorgen stebe, benn führte er es aus, würden, wie er im Boraus
wisse, ihn Biele barum tadeln, unterließe er's aber, so wäre er nach
seiner eignen Ueberzeugung höchst tadelnswerth. Er erzählte ihm
bierauf, was es betraf, und bat ihn, ihm hierin zu rathen. Herr
Graf Lucanor, entgegnete Patronius, Ihr fändet sicherlich Bicle, die
Euch besser rathen können als ich, zudem hat Euch selber Gott so
große Einsicht verliehen, daß Ihr wahrlich meines Nathes wenig bedürst; da Ihr's aber so haben wollt, so will ich sagen, was ich von
der Sache verstehe. Und so wünschte ich denn, Ihr merktet auf eine
Geschichte, die einmal einem Manne mit seinem Sohne begegnet ist.
Der Graf bat, sie ihm zu erzählen, und Patronius suhr fort:

Ein Bauer hatte einen Sohn, ber wiewohl noch jung an Jahren, schon einen ausbündigen Berftand zeigte. So oft nun ber Bater etwas unternehmen wollte, wandte der Sohn ihm ein, er sahe voraus, daß die Sache, (und in welcher könnte nicht irgend etwas Widriges begegnen?) leicht gerade zum Gegentheil ausschlagen könnte, und auf diese Weise brachte er den Bater von Bielem ab, das ihm sehr zuträglich gewesen ware. Denn fürwahr, gerade junge Leute von seinem Berstande sind recht wie gemacht dazu, sich tüchtig zu versahren, weil sie zwar Einsicht genug baben, eine Sache anzufangen, sie aber nicht zu Ende zu führen wissen und baber grobe Bers

<sup>\*)</sup> Der Graf Lucanor von 3. v. Eichenborff (Berlin, 1840. — 12 Bogen, geheftet. Preis: 221 Sqr. ) enthalt 49 folder Ergeblungen, eine immer iconer und lehrreicher als bie andere.



ftoge machen, wenn sie nicht Zemand haben, ber sie bavor bewahrt. Und so war auch jener Bursch burch seine Spigsindigkeit und praktische Ungeschicklichkeit bem Bater in vielen nothigen Dingen hinderlich. Gine geraume Zeit lebte ber Bater so mit ihm fort, endlich aber, theils bes Schadens wegen, ber ihm aus ben Bedenklichkeiten bes Sohnes erwuchs, theils aus Aerger über seine Redensarten, und insbesondere um ihn für die Zukunft durch eigne Erfahrung zu wisigen, nahm der Bater zu einer List seine Zuflucht, die Ihr sogleich boren sollt.

Bater und Cobn maren nämlich Landleute und wohnten nicht weit von einer Stadt. Gines Tages nun, ba bort eben Marft mar, jagte ber Bater jum Cobn, fie wollten fich auch binbegeben, um einiges Dotbige einzutaufen. Bu biefem Behufe beschloffen fie einen Ejel mitzunehmen, ben fie unbelaben binter fich berführten. Co begegneten fie Dehreren, die aus berfelben Stadt tamen, und nachbem fie ein Weilchen mit ihnen gesprochen und fich bann wieber getrennt hatten, fingen Jene unter einander ju plaudern an, und fagten: die find mohl auch nicht recht gescheut, haben einen ledigen Gfel und laufen ju Rug nebenber! Da ber Baner bas borte, fragte er ben Cobn, mas er bagu meine? Der Cobn ermieberte: bie Leute batten Recht, benn ba ber Efel leer gebe, fei es in ber That nicht febr verftanbig, daß fie beibe ju guß gingen. Da bieg ber Bauer ben Cobn fich auffeten; als biefer aber fo bes Weges baberritt, begegneten fie Un= bern, die fagten im Borbeigeben: feb't boch ben alten Rarren, reunt ju Rug, und lagt ben ruftigen Burichen reiten! Da fragte ber Bauer wieder feinen Cobn, mas er biervon balte? und ba der Cohn meinte, fie fchienen ibm gang bernunftig ju fprechen, ließ er ibn absteigen und beftieg felbit ben Giel. Gine Strecke weiter aber famen wieber Leute und fagten: bas fei boch recht berfebrt, ber arme Junge, ber noch ju gart ju folchem Mariche fei, muffe laufen und ber Bauer, an Strapaten gewöhnt, fage auf bem Gfel! Der Bauer fragte nochmals ben Sobn, mas er baju fage? Der Cobn erwiederte: nach feiner Deinung batten fie Recht, und fo nabm er ibn benn mit auf ben Giel, bamit feiner bon ihnen ju Aufe ginge. Alls fie aber fo meiter jogen, begegneten ibnen abermale Undre und fagten: bas Thier fei fo burre, bag ce fich felber faum fortichleppen fonnte, fie thaten boch febr Unrecht, beibe barauf ju reiten. Mun fragte ber Bauer feinen Cohn, wie ihm benn biefes bedunte? und ba ber Cobn ermieberte, es fchiene ibm gang mabr, fo rebete ber Bater ibn folgenbermagen an : Dein Cobn! bu erinnerft bich gewiß noch, bag wir bei unferm Huegug von Saufe, beibe ju Ruß gingen, ben Gfel lebig binter uns berführten, und bu bamale fagteft, es mare gut fo; nachber aber begegneten mir Leuten untermeges, tie fagten, ce mare nicht gut fo, und ich befahl bir baber ben Gfel ju befteis gen und ging ju Ruf, und bu fagteft, es mare gut; barauf trafen mir jetoch andere Leute, bie fagten, es mare nicht gut; und barum fliegeft bu ab und ich auf, und bu fagteft, fo mare es beffer; weil aber wieber 2Inbere fagten, es mare boch nicht gut, nahm ich bich mit auf ben Efel unb bu fagteft, fo mare es gefcheuter, als wenn bu liefeft und ich ritte, und nun fagen die bort wieder, wir maren thoricht, beibe ju reiten, und bu fagft abermale, fie fprachen mabr. Ift tem aber alfo, fo bitte ich, fage mir, mas in aller Wett follen mir jest thun, bamit une bie Leute nicht fchelten? Denn wir gingen beibe ju Rug, und fie fagten, wir thaten nicht gut baran; ich mar ju guß und du ju Gfel, und fie fagten, wir machten's nicht recht; ich ju Gfel, bu ju Rug, fle fagten, mir batten weit ge= fehlt, und nun wir beibe reiten, haben wir's wieder ichlecht gemacht.

Bas bleibt une alfo übrig? fo ober fo muffen wir boch meiter, benne wir haben bereite alle Urten burchgemacht und feine mar ihnen recht. Run miffe aber, ich habe bies Alles nur gethan, bamit bu bir baran fur Die Butunft ein Beispiel nehmeft, ba ich gewißlich weiß, bag bu es nim= mermehr Allen recht machen wirft; benn ift bie Sache gut, fo merben bie Schlechten und die feinen Bortheil tavon haben, fchlecht bavon reden, und ift fie ichlecht, fo fonnen boch bie Gerechten, und bie am Guten Treube baben, unmöglich gut beifen, mas bu fchlecht gemacht. Willft bu baber in beinem Bortbeil handeln, und bift erft mit bir felbft im Reinen, mas das Buträglichfte fur bich fei, fo lag bich - fofern es fonft nichts Schlechtes ift - burch Rurcht bor bem Gerebe ber Leute nicht babon abbringen, benn miffe, Die Denfchen fcmagen uber alles in ben Sag binein, obne ju unterfuchen, mas bir am bienlichften.

Und wenn 3hr, Berr Graf Lucanor, bei Gurem Borbaben. Ihr mogt es nun ausfuhren ober nicht, üble Rachrebe befürchtet, und bemnach meinen Rath in ber Sache verlangt, fo rathe ich Guch bies: ermaget, bevor 3br's anfangt, reifilch Bortbeil und Schaden, bie baraus enifteben fonnten, und bertrauet Euch felbft, hatet Euch aber, bag Euch die Begierbe nicht taufche, fontern berathet Euch erft mit gescheuten Mannern, die Ihr ale ehrlich und verschwiegen er= probt, fandet 3hr aber folche Rathgeber nicht, fo martet, um Guch nicht ju übereilen, wenigstens vier und zwanzig Stunden ab, mo nicht etwa Gefahr im Berjuge, benn ift bies lettere ber Rall, bann thut raich, mas ju thun ift, und fummert Euch nicht, mas bie Welt baju fagen fonnte.

Der Graf fant ben Rath bes Patronius gut, befolgte ibn unb

fubr mobl babei.

Um ber Menfchen Lob und Sabel Sollft bu nimmer blobe jaubern, Ift bein Thun bon rechtem Abel. Recht' es aus, und lag fie plaubern.

Digital by Google

### Ropenhagen.

(ju dem beigegebenen Stablfliche: Solmens Canal in Ropenhagen.)

Die Abbilbung bergegenwärtigt unferen Lefern eine reigenbe 2/n= ficht Ropenhagens, ber Saupt- und Refitengstatt bes Konigreich's Danemart. Die Lage ber Stadt auf ber Infel Seeland am Gunbe, welche Meerenge bier 3 Meilen breit ift, gewahrt bon ber Seefeite aus einen überraschenden Unblick. Sunderte von Sabrzeugen mit Alaggen aller Rationen, bon ber fleinften Golle bis jum größten Rauffartbei= fchiffe burchichneiben und freugen fich bier, bon allen Seiten. beranbraufenden Dampfichiffe überflügeln fich gegenseitig im Laufe und ber Grug ber Ranonen, als Signal bee Ginlaufens in ben Sa= fen, wird von der Lootfenftation in gleicher Beife erwiedert - Da=: ieftatifch, mit geschwellten Segeln lauft bas Sabrzeug in ben großen ficheren Safen, melcher 400 Schiffe faßt, ein. - Das Seearfenal, bie ungebeuren Schiffsmerfte und die fonftigen gur Marine ge= borigen Gebaube, fowie bie Station ber Rriegeschiffe ericheint qu= erft ben faunenben Blicken und imvonirt bem Beichquer in großars tigfter Beife. Die Stadt felbft ift fchon und regelmäßig von Bactfteis nen erbaut, auf bem neuen Ronigemartte befindet fich bie berr= liche Statue Chriftian V, fowie auf bem achtedigen Frieb= richsplat bie mahrhaft ichone Reiterstatue bes Ronias Friedrich V. - Hufferdem find die 4 foniglichen Schlöffer. bas Reughaus, bie neuerbaute Rirche unferer lieben Frauen mit ber Statue bes berühmten Bilbhauers Thormalbfen fowie bas Seebospital und ber neue israelitifche Tempel befonbers febenswerth. - Ropenhagen bat 114,000 Ginwohner. - Sanbel und Rabrifen jeder Urt bluhen unter einer erleuchteten, umfichtis gen Regierung! Die Unftalten fur Wiffenschaft und Runft gereichen bem Staate jur Bierbe, ber nichts unterlägt, um ihnen überall Gel= tung ju verschaffen. Deutsch und Danisch bilben bie Sauptsprachen. - Schlieflich wollen wir unfere Refer noch auf die Befchichte Danemart's aufmertfam machen, welche eben fo angiebend ale lebr= reich ift; ber Raum gestattet uns nicht, biefelbe bier mitgutheilen. Barte Prüfungen bat bas Land fowohl als auch befondere die Saupt= fabt erbulbet, wir gebenten bier nur ber Seefchlacht ber Englander gegen bie Danen am 2ten April 1801 und bes fchrecklichen Bombar= bemente Ropenhagens burch bie Englander im Jahre 1807. Die balbe Stadt marb bamale berheert und über 2000 Menfchen fielen ben Opfertod fur's Baterland. Rach biefen Schreckenstagen ift Ropen= bagen wie ber Phonix aus feiner Afche wieder neu erftanden, und alangender als je fieht es jest ba. Mogen bie Segnungen des Friebens, unter benen allein bas mabre Bobl ber Bolfer bluben fann, uns dauernd beglücken. -

### Ginige Lieder,

### dem Liederbuch von Cornelius entnommen. ")

#### Die beutichen Fürften.

Preisend mit viel ichonen Reben ibrer Lanber Werth und Zahl, fagen viele beutsche Fürften einft ju Worme im Ritterfaal.

Berrlich, fprach ber Furft von Sachsen, ift mein Land und feine Macht, Silber begen feine Berge wohl in manchem tiefen Schacht.

Seht mein Land in upp'ger Fulle, fprach ber Churfurft bon bem Rhein, golb'ne Saaten in ben Thalern, auf ben Bergen ebler Wein.

Große Stabte, reiche Rlufter, Lubwig, herr von Baiern, fprach, fchaffen, bag mein Land ben euren mohl nicht ftebt an Schägen nach.

Cherharb, ber mit bem Barte, Burtemberge geliebter Berr, fprach: Dein Land bat fleine State, tragt nicht Berge filberfchwer;

Doch ein Rleinob halt's verborgen: — bag in Balbern, noch fo groß, ich mein Saupt fann fubnlich legen jedem Bur=ger in ben Schoof.

Und es rief ber Berr von Sadsfen, ber von Baiern, ber vom Rhein: Graf im Bart, ihr feib ber reichfte, euer Land tragt Sbelftein!

#### Polfelieb.

Bauerin! bu follt heima geh'n, bein Mann ift febr frant! und ift er febr frant, fo fag' ich euch Dant; fomm, lieber Frang, noch einen Tang! noch ift's nicht Zeit jum heimageb'n!:,:

Bauerin! bu follt beima geb'n, bein Mann liegt in ben letten Bugen; und liegt er in ben letten Bugen, fo laft ibn nur liegen.

Romm lieber Frang, tc.

Bauerin! bu follt beima geb'n, bein Mann friegt bie lette Delung! und friegt er bie lette Delung, so macht meine Empfehelung. Komm lieber Frang, 20.

Bauerin! bu follt heima geh'n, bein Mann, ber ift tobt, und ift er benn tobt, fo bat's feine Noth. Komm lieber Frang, 2c.

<sup>\*)</sup> Dies neue Lieberbuch bietet eine fehr reiche Sammlung beutscher Lieber, die Frohsun und Freiheit athmen. Mirb auch die frobe Laune darin zuweilen zu ausgelassen und zu weinlustig, es ist ja eben ein Buch für eie lustigen Best-Stunden, das und zur heiterkeit anregen soll. Diesen Zweck erfüllt es gewiß vollkommen. Es ist zugleich iehr niedlich gebrucht und mit sehr vielen kleinen Zeichnungen geschmucht. Wir können es daher aufrichtig zur Erweckung guter kaune empfehlen. Der vollktändige Titel ist: Allgemeines beutsches Liederbuch mit Bildern von Hosemann und Bohmer, herausges geben von W. Cornelius; der Preis: 1 Thir.

Bauerin! bu follt beima geh'n, bein Mann wird begraben! und mirb er begraben, fo will ich mich laben. Romm lieber Frang, tc.

Bauerin! bu follt heima geb'n, ein alter Freier ift im Sauf'! und ift er im Sauf', fo werft ibn hinaus. Romm lieber Frang, :c.

Bauerin! bu follt beima geb'n, ein junger Freier ift im Sauf'! und ift er im Sauf', fo lagt ibn nicht 'naus. Dein lieber Frang, den letten Tang, jest ift es Beit jum Beimageb'n, jest ift es Beit jum Seimageb'n!

Aufgezeichnet von IB. Cornetius.

#### Bebenflid.

Grab' aus bem Wirthshaus nun fomm' ich beraus, Strafe, wie munterlich fiehft bu mir aus! Rechter Sant, linter Sant, beides vertauscht; Strafe, ich mert' es mobl, bu bift berauscht.

Bas für ein schief Gesicht, Mond, machft benn bu? ein Huge bat er auf, eine bat er ju! Du wirft betrunfen fein, bas feb' ich

bell; fchame bich, fchame bich, alter Gefell!

Und bie Laternen erft - mas muß ich feb'n! bie fonnen alle nicht grabe mehr fiehn; macheln und facteln bie Rreng und bie Quer, icheinen betrunten mir allesammt ichmer.

Alles im Sturme ringe, Großes und Rlein; mag' ich barunter mich, nuchtern allein ? Das scheint bebentlich mir, ein Bageftuct! ba geb' ich lieber in's Wirthebaus juruck.

v. Mübler.

### Deutides Turnerlieb.

Deutsch ju benten, beutsch ju handeln, ftete ben graben Beg ju mandeln, ift bee Deutschen Bieberpflicht. Diefe, Bruber, laft une üben, nur bas Deutsche laft une lieben, es ift gut, bas -Frembe nicht.

Eig'nen Rraften barf er trauen; ftets auf frembe Sulfe bauen, giemet nicht bem beutich en Dann; wo ber eig'ne Urm gerungen, eig'ne Fauft ben Feind bezwungen, ba nur ift bie That gethan.

Danach, Bruber, laft uns trachten, theuer über Alles achten beutsche, biebre Sapferfeit. Jeder, ber fich Surner nennet, fei fur

Diefe nur entbrennet, baffe jebe Beichlichfeit.

Nicht nach Rnöpfen, nicht nach Treffen, auch nicht nach Botabeln meffen wir bes Turners Schicf und Werth. 'Wer mit uns bier nicht will ringen, nicht mit une ben Ger will fchwingen, bleibe nur am warmen Seerb.

Freilich giebt es viele Recker, die wie mancher Ruchenbacker, weil die eigne Baare riecht, jede beff're nur verachten und fie ju

verleumben trachten, boch bas acht't ber Turner nicht.

Mogen fie fich uppig blaben, ihre Rectbeit wird vergeben, tom= men fie ine Rampfgemubl, mo nicht mehr bie Bungenfpigen, mo bie

fraft'gen Urme nugen und bes Dlutbes Sochgefühl.

Alfo nicht auf fie geboret, Turner, benn ihr Reib vermehret unfern Rubm und ihre Schmach. Muthig nur im Rreis gerungen. Ger und Scheibe raich gefdmungen, thut's ben beutschen Batern nach.

Wenn bee froben Tages Stunden unter Freud' und Luft berfcwunden, bie die Racht am Simmel fcwebt, Turner, eb' wir bann uns trennen, laft une Alle frob betennen: "Go ein Sag mar beutich verlebt!" G. F. Auguft.

#### Das Mutterauge.

Ein Wanberburich mit bem Stab in ber Sand, fommt wieber beim aus bem fremben ganb.

Gein Saar ift bestäubt, fein Antlit berbrannt, bon wem wirb

ber Burich mobl querft erfannt?

So tritt er in's Städtchen burch's alte Thor, am Schlagbaum lebnt juft ber Rollner bavor.

Der Bollner, ber mar ibm ein lieber Freund, oft batte ber Becher bie Beiben pereint.

Doch fieh' - Freund Bollmann fennt ibn nicht, ju febr bat

bie Conn' ibm verbrannt bas Geficht. -

Und weiter fich wendet, nach furgem Gruf, ber Buriche und fchuttelt ben Ctaub bom Ruf.

Da schaut aus bem Tenfter fein Schapel fromm, - "bu blus

benbe Jungfrau, viel fchonen Willtomm!"

Doch fieb'! - auch bas Magblein ertennt ihn nicht, bie Sonn'

bat ju febr ibm berbrannt bas Geficht. -

Und weiter gebt er bie Strafe entlang, ein Thranlein bangt an ber braunen Wang'. Da mantt von bem Rirchsteig fein Mutterchen ber; "Gott

gruß' euch!" fo fpricht er und fonft nichts mehr.

Doch fieb' - bas Mutterchen schluchzet voll Luft: "Dein Sohn!" und finft an bes Burichen Bruft.

Wie febr auch die Sonne fein Antlit verbrannt, bas Mutter: aug' bat ibn boch gleich erfannt. Bogl.

### Da ift's mit Trinten aus.

Bungft fagen wir beim Wirth am Tifch, brei Berren ober bier, ba tranten und ba jabiten frifch gar manche Flafche wir.

Und als die Glocke gebne schlug, ber erfte sprach jur Stell': "Ihr herrn, ihr herrn, es ift genug, ju Saufe muß ich fchnell."

Da lachten wir ihn luftig an, man fieht es nun genau, ber herr im Sauf' ift Untertban, die herrin ift die Frau. Und als die Glocke eilfe war, der Zweite fprach: "Trinkt aus! bie bose Welt — die Acten gar, ich muß, ich muß nach haus!"

Da lachten wir, bie anbern zwei: wie ibn bas Reuer brennt!

Er bliebe gerne noch babei, allein - ber Prafitent!

Und als tie Gloct' auf zwolfe ftund, ber Lette fagte ba: "Ich muß in's Bett ju biefer Stund', - verwunschtes Potagra!"

Und wie ich nun alleine mar, jog ich ben Schlug mir braus: ein Beib, ein Umt und fechezig Jahr, ba ift's mit Erinten aus. v. Dubler.

#### Toaft.

Und nun noch Gine jum Enbe, brauf nehm' ben Becher ich jur Sand, bag fich ber qute Geift nie menbe bon bem geliebten Baterlanb.

Der Ganger will es euch vertrauen, mas abnend ibm bie Bruft erfüllt, benn in die gerne tann er ichauen, und fieht ber funft'gen

Tage Bilb.

Bas binter uns, mar' mobl gewonnen, boch bor uns liegt auch noch ein Relb; nicht bauernd fcheinen biefe Sonnen, Die Bufunft forbert ibren Solb.

Drum follen alle Belben leben, bie fur bas Baterland im Streit, fur Deutschland ibre Schwerter beben in biefer und in funft'ger Beit.

Und Ginen nenn' ich euch bor Allen, er bleibet uns ber Erfte boch; binauf jum himmel foll es fchallen: ber Marfchall Bor= marts lebe boch!

Gin Ritter beift er une bor Allen, er bleibet une ber Erfte boch; binauf jum Simmel foll es ichallen: ber Marichall Bor= marts lebe boch!

Rr. Rörfter.

## Bücher: Anzeigen.

In ber Dieterich'ichen Buchhandlung in Göttingen find erichienerr und ale Weihnachte: und Geburtetagegeschente besondere ju empfehlen:

## G. A. Bürger's fammtliche Werke.

Bollständige Ausgabe in 1 Band.

herausgegeben von A. W. Bohtz,
mit dem in Stahl gestochenen Bildnisse des Dichters und
einem Facssmile.

4. 1835. 2 Thr. 10 Sgr. (8 gGr.)

(B. A. Bürger's Gedichte. Reue Ausgabe in 1 Band. Druck und Bavier wie Uhlands Werke

Druck und Papier wie Uhlands Werke. Broch. 1 Thir. 15 Sgr. (12 Ggr.)

## Graf von Saint-Germain.

Ein Roman von

Philipp von Münchhausen. 8. Broch. 1841. à 1 Thir. 15 Sgr. (12 gGr.)

Gebr. Grimm's Kinder - und Hausmärchen.

2 Thle. 4te verb. und um 10 neue Marchen bereicherte Ausgabe, mit 2 Stablflichen, eleg. geb. 1840. 4 Thir.

Raff, Naturgeschichte für Kinder. Mit illum. Kupf. geb. 2 Ihr.

Mit schwarzen Kupf. geb. 1 Thir. 20 Sgr. (16 gGr.)

mit Erflärungen von G. C. Lichtenberg. und verkleinerten aber vollständigen Copieen derfelben von G. Rievenhaufen.

14 Lieferungen; Rupfer Fol. (Erflarungen 8.) 8 Thir.

# Sichtenberg, G. Chr., Bermischte Schriften.

nach beffen Tobe aus ben hinterlaffenen Bapieren gefammelt und herausgegeben von

L. Ch. Lichtenberg und J. Kries.
9 Theile. 8. 1800 — 1806. 4 Thir. 15 Sgr. (12 gGr.)

### familien-Bilderbud).

Un alle folide Buchhandlungen ift fo eben verfendet:

Buch der Welt,

jährlich 12 Lieferungen in 4., mit 36 Tafeln prachtvoll colorirter, 12 Tafeln schwarzer Abbildungen und vielen Original-Holzschnitten.

Siebente und achte Lieferung. Preis fur jebe Lieferung von 4 Bogen mit 4 Tafeln & thir.

Inhalt der ficbenten und achten Lieferung. Die Lowenjagd (mit Bild), |mer (mit col. Tafel), von bon Duttenhofer. - Schabliche Berge. - Biographie Lacepebes Schmetterlinge (mit Solafdnitt (mit Solafdnitt), bon Dut= und col. Tafel), von Berge. tenhofer. - Der Igel (mit Bolg= Die Gotterlebre ber Griechen und ichnitt), von Berge - Das De= Romer, von Al. Lewald. - Chlangergift, von Unbree. - Die Forellen gen (mit col. Tafel), von Berge. (mit Solgichitten und col. Geographische Betrachtungen Tafel), von Berge. - Lebenege= über die Sauptnahrungemittel bee fchichte bee Cortes, von Rottenkamp. Menfchen, von C. Andree. - Die Der Jahrgang beftebet aus 12 Ralfen (mit col. Safel), von Lieferungen, beren Lette ichon im Berge. - Leben bes Columbus, September versenbet wirb, bamit von Rottenfamp. - Rathfel: "Die bas Gange jur rechten Beit als Morgenrothe," "bas Meteor," von Weibnachtebuch in bie Sande ber 3. G. Mofer. - Thun (mit verehrlichen Gubscribenten tomme. Bilb) bon 21. Lemalb. - Domo Tenbeng und Ausführung zeigen D'Offola (mit Bilb), von Al. Les bie erschienenen Lieferungen, welche malb. - Das Huge, von Dutten- jur Ginficht in jeder Buchhand= hofer. - Afritanifche Sundegattun- lung ju haben find. Huf je 10 gen (mit col. Tafel), von Dut- Eremplare biefes mabren Ramitenhofer. - Ueber Connenfinfter: lien = Bilberbuches wird fort= niffe (mit Solgichnitt), von mabrend 1 Frei-Eremplar gegeben. Duttenhofer. - Merfwurbige Bur-

Stuttgart, im Juni 1842.

Hoffmann'sche Verlags - Buchhandlung.

District of Google

Im Berlage ber Gebrüber Borntrager iu Konigsberg ift erichie: nen und in allen Buchbandlungen ju baben:

## Allgemeines Vieharzneibuch

gründlicher, boch leicht faglicher Unterricht, wonach ein jeder Biebbefiger bie Krantheiten feiner Sausthiere auf die-einfachfte und moblfeilfte Beife, auch ohne Gulfe eines Thierarztes, leicht erfennen und ficher beilen fann,

ven Dr. Q. Magenfeld, Ronigl. Breuß. Rreisthierarzte in Danzig.

Runfte, febr vermehrte und verbefferte Huflage, mit 9 neu in Stahl geftochenen Safeln gr. 8. 1841. Preis cartonirt 1 Thir. 221 Ggr. (18 gGr.)

tie in der Borrede ausgedrückte bungen derfelben noch sehr zu Huffe, Albsicht, Kürze, Deutlichteit jo daß man auch ohne vorherige und Popularität in der Beschreis Kenntnisse in der Thierheiltunde bung der Krankbeiten und ihrer bierbei nicht sehlen kann, wenen Heilung, mit Eründlichteit und man das Buch mit Ausmertsamkeit Bollftanbigfeit ju vereinigen, benutet. Die angegebenen Seilmit: in bobem Grabe erreicht, und bas tel find einfach und nicht fchwierig burch biefem Werte eine Brauch: ju bereiten. barfeit gegeben, bie es vor vielen andern Werten abnlicher Urt ju biefes Buch einem Jeden empfoh= einem Rathgeber und Rothbelfer len werben, ber fich veranlaft fin= für ben Landwirth und jeden Bieb: tet, bie Rrantheiten feiner wichtigbefiter empfiehlt.

gen erleichtern und fichern in bos bem möglichft leichten ober furgeften bem Grate bie fichere Erfenntnif Bege jum 3mede ju fommen. ber einzelnen Rrantheiten und fom-

Der Berfaffer biefes Buches hat men baber ben genauen Befchreis

Mit vollem Rechte fann baber ften Sauethiere felbft ju beilen Die febr gelungenen Abbilbun: und wie naturlich, municht, auf

Bei S. M. Fritich in Stolp ift erschienen und in allen Buch. banblungen ju baben:

Grato.

## Gine Sammlung von Polterabendgedichten

pon Berrmann Baldow.

Geb. 1 Thir.

Der Berfaffer übergiebt biermit nenen Cammlungen ben Borgug bat, eine Sammlung von Polterabenbge: bag fein Gebicht bas Bartgefühl fitt= bichten, bie bor ben meiften ber erfchie= famer Jungfrauen verleten wirb.

Bon bemfelben Berfaffer ift erschienen: Mauerische Lieber für Br. Freimaurer 15 Sgr. (12 gGr.) Gedichte, 2 Sammlungen, à 1 Thir.

Bei 3. C. Theile in Leipzig ift erfchienen und in allen Buch-

### Geschichte

### der denkwürdigsten Erfindungen

von ber altesten bis auf bie neueste Zeit. Ein Bolksbuch zum Selbstunterricht fur alle Stände.

bon

## Dr. E. F. Bogel.

3 Bbe. (96 Bog.) cartonirt. 2 Thir.

Im Berlage von Alexander Dunder, fonigl. Sofbuchhandler in Berlin, ift nunmehr vollständig erschienen und burch alle gute Buchhandlungen zu beziehen:

## Dr. A. Bimmermann's

# Geschichte des brandenburgisch : preußischen Staates.

Gin Buch fur Jedermann.

Ler. 8. Subscript. Preis 21 Thir., sehr schön gebunden 23 Thir. Wach Weihnachten tritt ber erhöhte Ladenpreis ein.

Dies interessante Bolfsbuch giebt it daten in der Preußischen Geschichte. in auschaulicher Darstellung die Se fann baber Jedermann mit bes gange Entwickelung des Baterlandes und verweilt mit der gebührenden wird der beranwachsenden Jugend Mussichteit bei den welthistos namentlich ein sehr willfommenes rischen Momenten aus den Großs und nühliches Geschent sein.

ju beilen, II. Hufl. 2 Ebir. 20 Gg.

3m Berlage von C. F. Umelang in Berlin (Bru: derfir. No. 11) erschienen unter vielen anderen noch folgende gemeinnütliche Werte, welche ebendafelbft fo wie in allen Buchhandlungen des In = und Auslandes ju haben find: Dieteriche, J. F. C., Argneimit: Dieteriche, Die Bucht der Bollbluts tellebre fur Thierargte und Landund Landpferbe, fo wie unferer wirthe. III. Hufl. 1 Ehlr. 10 Sgr. Saustbiere überbaupt. III. Hufl. Pathologie und Therapie 1 Thir. 15 Ggr. für Thierargte, ober bie Runft, Sartmann, Dr. C., Populares Sanbbuch ber allgemeinen und die inneren Rrantbeiten b. Pferbe, freciellen Technologie. 2 ftarte Rinber u. Schafe ju erfennen u.

Digitation Google

Bante mit 655 Abbilb. 8 Ebir.

Sartmann, Sandbuch ber Papier-Kabrifation mit 90 Abbilbungen. Gebeftet. - Die Thon= und Glas-2Baa= ren = Rabrifation mit 154 Albbil= dungen. Geb. 3 Thir. 15 Ggr. Sermbftabt's, Chemifche Grund: fage ber Runft Branntmein ju brennen. III. Huflage von Fr. Schwarte. tafeln, auf welchen 153 Figuren bie in Deutschland, Franfreich, Rufland, England und Schme: den erfundenen Brenn: und De: ftillir-Apparate barftellen. 2 Thle. Gebeftet. 6 Thir.

Reller, 20., Die Branntmein= brennerei nach ihrem gegenmarti= gen Standpunfte im Jahre 1842. 3meite Auflage. 2 Theile mit 1 Rupfert. Geb. 4 Thir, 15 Ggr. Unleitung jur Deftillir:

Geb. 1 Thir. 224 Sgr.

- Der Fermentations : Projek, enthaltend bie bisber unermittelten Beranderungen ber funftlichen Befen, melde biefelben bei Ausgabrung ber Getreite= und Rartoffelmaischen eingeben. Gebeftet. 1 Tbir.

-- - Farben = unb Lact = Runte für Runftler und Sandwerfer, ober praftifche Unleitung jur Renntnig und Kabrifation aller Urten Karben: und Ladfirniffe.

Dit 8 illum. Rupfertafeln. Ge= beftet. 2 Thir. 15 Ggr. 2 Iblr. 10 Egr. Rolges, B., Denologie ober bie Lehre vom praftifchen Beinbau. Mit4 Rpft. Geb. 1 Tblr. 10 Ggr.

- Denochemie ober Lebre von ber Beinbereitung und Bein= erziehung. Dit 1 Rupfert. unb 2 Tabellen. Geb. , 1 Thir. Dit 28 Rupfer Schraber, (Runft = und Schon= farber), Lebrbuch ber gesammten Bollen : ober Schonfarberei. Gebeftet 1 Thir.

- - Lebrbuch ber Baumwollen=, Leinmand = und Geibenfarberei. Gebeftet 1 Thir. - Reuefte Erfahrungen in ber

gefammten Schönfärberei. 1 Thir. - Lebrbuch der Beug : Drude = rei feiner Bollen :, Geiben = Baumwollen = und Leinen = Ge= mebe. 2 Theile. Geb. 2 Thir. funft und Liqueur : Fabrifation. Quarigins, C. G., Populares Sandbuch ber organifch = techni= ichen Chemie; ober Unleitung bie Robftoffe aus bem Gebiete

> arbeiten. Geb. 2 Thlr. 15 Egr. Bennect, Physitalifches chemifches Sülfebuch, die berichiebenen Gi= genschaften und chemischen Pro= zeffe aller öfonomifch: pbarmaceu= tifch = und technisch wichtigen Rorper auf anschauliche Urt bar=

ftellenb. Geb. 2 Thir. 221 Sgr.

der organischen Matur nach ra=

tionellen Grundfaten zu ber=

Mutliche Beihnachte Gefchente für junge wirthichaft= liche Damen:

Grebit, (Caroline). Die be= | forgte Sausfrau in ber Ruche, Borrathstammer und bem Ruchengarten. Gin Sanbbuch für fchafterinnen, vorzüglich in mitt-

leren und fleinen Städten und - auf bem ganbe. 2 mei ftarte Banbe. Dritte berbefferte Auflage. Sauber geb. 2 Thir. angebende Sausfrauen und Birth: Sebn, (Friederife geb. Ritter), Leicht faglicher Unterricht in ber

feinen 1040 Borfchriften belegt. 1 Thir. 5 Sgr. Scheibler, (Cophie Wilb.) Deutiches Rochbuch für burger= liche Saushaltungen. X Huflage. Dit Titelfuvfer. 1 Thir.

Rochfunft, burch Deffelben. Zweiter und letter Theil III. Auflage mit 3 Rupfertafeln 20 Egr. - - Bollfländiges Ruchen : Bet= tel=Buch auf alle Tage bes Jah= res für Mittag und Abend mit Berücksichtigung ber Jahresjeis Gebeftet 15 Egr. ten.

Bei D. Simion in Berlin find fo eben nachstebenbe Berfe erschienen und in gang Deutschland fur bie beigesetten Preife ju haben :

## Jugend: Bibliothek.

Berausgegeben

### Gustav Nierit.

Seit bem 1. Juli 1840 erichei- Mue bem Salbjabr 1840: nen jabrlich 6 Bandchen; ber Jahr: Der Candprediger. Preis 71 Sgr gang toftet 2 Thir; ber balbe Jahr: Belisar. gang 1 Ebir. Die Gubferiben : Der Strobbalm und ber Schaty. auf ben bollftanbigen Jahrgang erhalten ein Beibnachtebuch noch außer ben 6 Banbchen als Pramie.

Redes Bandchen entbalt eine moralifche Ergablung; es ift allgemein anerfaunt worden, bag bieje Erpablungen bie beften find, welche unfere Literatur ber reiferen Jugend barbietet; bies bezeugt auch die ftets machfende Theilnahme in allen Gegenden Deutschlands und über teffen Grangen binaus. Wir machen biermit bringend alle Bater, Mütter u. Lebrer barauf aufmertfam.

Die Bandchen find auch, ju etmas erhöbetem Preife, einzeln und mit befonderen Titeln, ju haben, nämlich bis jest bie nebenftebenden:

Machfidem erscheinen nun noch im Jahre 1842 brei Bandchen und für die Gubscribenten bas Weib: nachtsbuch.

74 Sgr. Preis 74 Sgr. Die Savonardenkinder -74 Sgr. Weihnachtsbilder von fr. Gull, (für kleinere Rinder) mit 6 Bildern. Dreis: 71 Sgr. Mus bem Jahrgange 1841: Acht Cage in der fremde. Preis 10 Sgr. Clarus und Marie 10 Sgr. Die Gefdwifter 10 Sgr.

Preis 10 Sgr. Der Johannistopf 10 Sar. Muswahl epifcher Gedichte, beraus: gegeben von G. Sietke Preis: 71 Sgr. Daffelbe mit 4 Bildern-15 Sgr.

Die Uegersklaven und der Deutsche.

Der junge Soldat

Mus bem Jahrgange 1842: Bans Egede Dreis 10 Sgr. Die fachfifche Schweig -10 Sgr.

Der Bettelvetter 10 Sgr.

10 Sgr.

# Joseph Freih. von Eichendorff's Werke. In 4 Banden.

Subscriptionepreis: 4 Thir. 20 Ggr.

Erfter Band: Gedichte.

Bweiter Band: Ahnung und Gegenwart. Dritter Band: Dichter und ihre Gefellen. Arieg den Philiftern.

Bierter Banb: Aleinere Movellen.

(Aus bem Leben eines Taugenichts. — Das Marmorbilb. — Biel Lärmen um Richts. — Das Schloß Durande. — Die Entführung. — Die Glückritter.)

v. Eichendorff ift, wie D. L. B. murbiger Ausstattung an's Licht Bolff in seiner Enchtlopable fagt, tritt, darf einer allgemeinen Theilsein Dichter, auf ben feine nahme sich versichert halten. Dies Mation ftoly fein barf. Sein Werf wird fich vorzugeweise gu . Wertb ift allgemein anerkannt und einem febr paffenden Weibnachtege= Die Gefammt : Ausgabe welche bier fchent fur gebilbete Manner und jum erften Dale, und zwar in febr Frauen eignen.

# Der Graf Lucanor.

Jofeph freih. von Gichendorff.

Dies Buch ift burch Mittheilung liebt geworben, bag es feiner Emeinzelner Ergablungen baraus, in pfehlung mehr bebarf. Der Preis unferem Bols-Ralender (1842 und ift nur 22½ Egr. 1843) bereits fo befannt und be-

## Aus dem Leben eines Taugenichts.

Mobelle

bon Joseph Freih. von Eichenborff. Mit 6 Zeichnungen von Abolph Schröbter in Duffelborf. Tafchenformat. Dreis: 121 Egr.

Diese berrliche Ergablung ift aus lefen, ber liebt auch ben vortrefflis ben Gesammtwerten besonders abs chen Dichter, und wird gewiß nicht gebruckt und mit 6 Zeichnungen mile, dies Meisterwert immer wies unferes Deifters Schröbter ge- ber von Reuem ju burchlefen. fchmuctt. Wer biefe Dichtung ge=

Friedrich bon Schlegel's

Vorlesungen über alte und neue Literatur.

bern ein lebenvolles Gemalbe ber laffen fur benfelben ben Gubfcris Saupt : Epochen ber Literaturges ptionspreis von 1 Thir. 20 Sgr. schichte alter und neuer Zeit, ber noch furge Zeit bestehen. Diefem Banbe ind bon biefem Standpunfte aus an, auch unter bem besonderen. at bas Wert nicht feinesgleichen. Titel:

Wer nicht eine Busammenstellung Friedrich von Schlegel's Werf ift. von Ramen und gablen sucht, fon in einem Banbe abgeschlossen; wir

### Porlefungen

über

## die Literatur der Gegenwart.

Theobor Munbt.

Eine freifinnige Geschichte ber ptionspreis fur biefen Banb ift neuesten Literatur; ber Gubicris gleichfalls 1 Thir. 20 Sgr.

## Geschichte

der

## deutschen und niederlandischen Malerei. Vorlesungen,

111

der Kongl. Friedrich : Wilhelms : Universität zu Berlin gehalten von

g. G. Hotho.

Erfter Band. 8vo. Breis: 1 Iblr. 20 Sgr.

Der zweite Band, welcher bas bat gleich beim erften Erscheinen Bert schließt, ift bereits unter ber großes Aufsehen erregt und erfreut Preffe. Dieser erfte Theil, eine eben fich ber ehrenbsten Anerkennung fo intereffante als gediegene Arbeit, von allen Seiten.

## Hand-Wörterbuch

der

## Chemie und Physik.

von

E. F. August, F. W. Barentin, W. H. Dove, L. F. Kämtz, K. F. Klöden, R. F. Marchand, F. Minding, F. W. G. Radicke, J. A. Röber, und L. F. W. A. Seebeck.

Mit eingedruckten Holzschnitten.

Erster Band.

### A - E.

51 Bogen gr. 8. Preis: 3 Thlr. 10 Sgr.

Das Ganze wird aus 3 oder 4 mit diesem Werke einen grossen Bänden bestehn. Wir hoffen, den und willkommenen Dienst zu er-Freunden der Naturwissenschaft weisen. Die oben genannten Hrn.

Herausgeber sind sämmtlich ge-{Werk, worin jeder Artikel von diegene und bewährte Männer seinem Autor namentlich vertreder Wissenschaft, wie sie sich ten wird, worin die Gegenstände nur selten zur Herausgabe eines der Physik und der Chemie mit Werkes vereinigt haben. Dasselbe gleicher Liebe und in gleicher hat weder jene Breite und Aus- Ausdehnung behandelt sind, und führlichkeit, welche andere ge- das die Mitte erstrebt hat zwischen lehrte Werke dieser Art nur für erschöpfender Ausführlichkeit und Wenige zugängig und brauchbar ungenügender Kürze. So war es machen, noch jene seichte Ober- auch möglich, mit Hülfe eines flächlichkeit und sogenannte Po- compendiösen, aber sehr leserpularität; ein Titel, womit nicht lichen und correkten Druckes, selten ungründliche, flüchtig zu- das Werk für sammengeschriebene Bücher ihre Preis zu liefern, damit es allen Blösse zu bedecken meinen. Der Freunden der Naturwissenschaft Liebhaber der Physik und Chemie zugängig sei, und auch vom wefindet hier ein streng wissen- niger Bemittelten angeschafft werzuverlässiges den könne. schaftliches und

einen mässigen

Siftorifder und geographifder

## Atlas von Europa.

Berausgegeben

non Sifder und Streit.

Revibirt und mit ben neueften Beranterungen verfeben

non

### Lieut. Böhm. 1842.

3 Theile ober 6 Banbe Tert (150 Bogen, t. b. fiber 2400 Geiten gr. 8.) mit einem Atlas von 82 in Rupfer gestochenen und colorirten Landfarten, welche alle einzelnen Lander Europa's mit ber großeften Benauigfeit barftellen.

Mreis:

Das complette Werk mit Atlas (bisher 8 Chlr.) fur 4 Chlr.

Der Cert allein (bisher 3 Chir.) fur 14 Chir,

Der Atlas von 82 Karten allein (bisher 5 Chir.) fur 24 Chir.

Bei biefen unerhort niedrigen ferung, welche aus 4 ober 5 Druct= Preifen fur ein weit und breit fo bogen und 3 gandfarten beflebt, anerfanntes Wert jablen wir auf foftet nur 4 Egr. (3 gGr.) Camm: einen fehr bedeutenden Abfat. Auch ler erhalten auf feche Gremplare mird bas Wert in 32 einzelnen ein Frei Gremplar. Zebe Buch. Lieferungen ausgegeben. Jebe Lie- banblung nimmt Beftellung an.



2 4. OKT. 2001

Helene Tschacher Buchbindemeistenn D-84048 Ebrantshausen Telefon 08751-9990





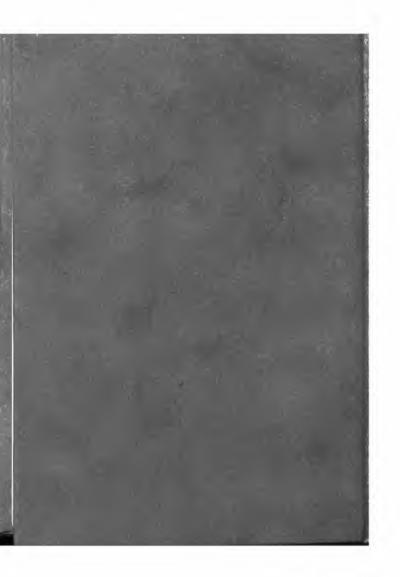







